

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



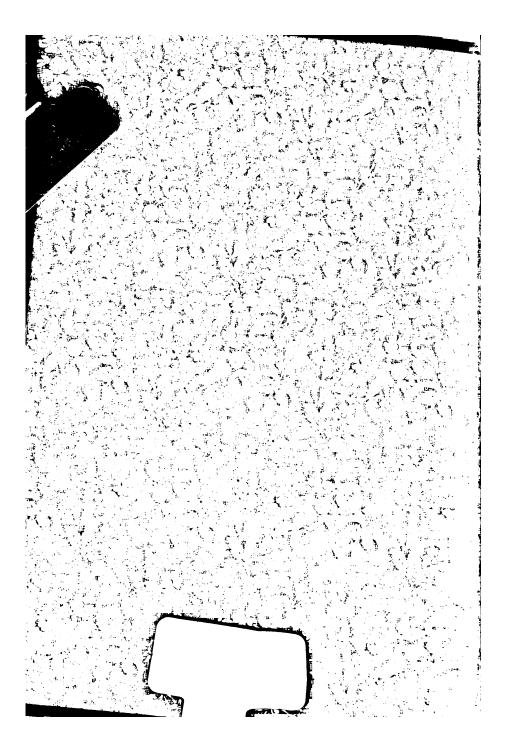



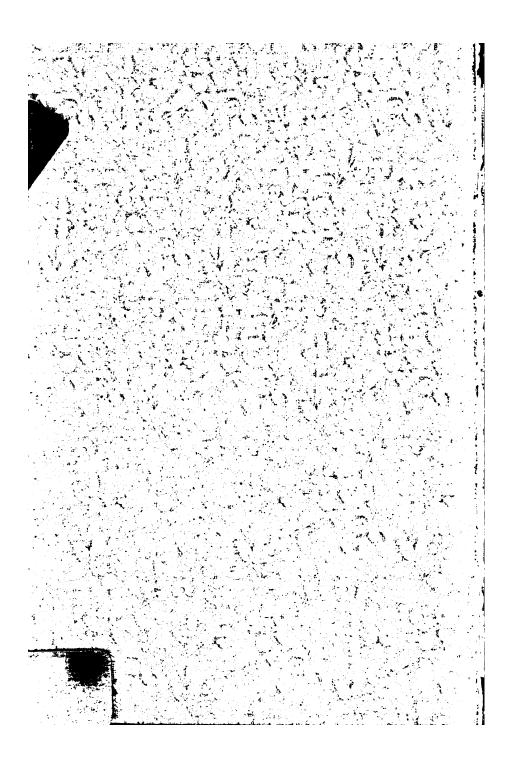

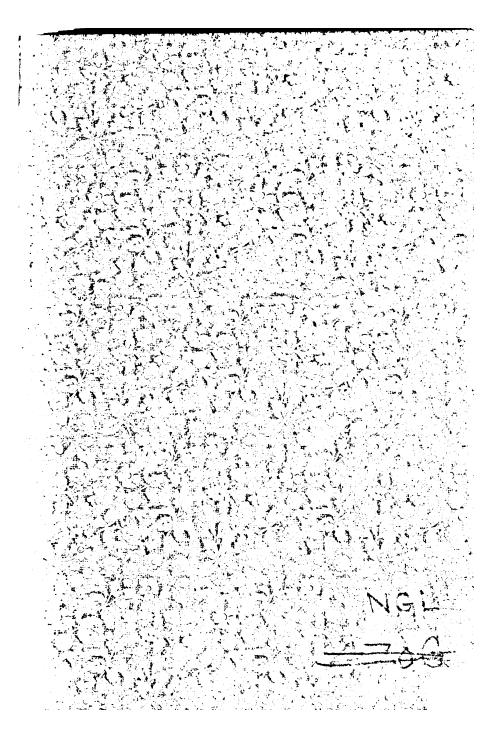

# **S**onderlinge

aus dem

# Volke der Alpen.

B. M. Wolegger.

Neunte Uuflage.

Dolts-Unsgabe.



Leipzig.

Verlag von E. Staadmann.

1899.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

1 40 881

ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS.
1899.

Ulle Rechte vorbehalten.

Attorion of Santa

Control of the Control

.

# Lingang.

albnarren aus bem Bolke ber Alpen." Diesen Titel schlug ein guter Freund bem Buche vor. Und biese Bezeichnung wäre nicht ganz so närrisch, als sie aussehen mag. Besondere, seltsame Menschen, die entweber

von Ratur aus eigenartig angelegt ober burch außergewöhnliche Beschicke eigenartig gemacht, ihre besonderen Bege geben, eine frembartige Unschauungsweife begen, feltfame Thaten vollbringen - folche Menfchen werden im Bolte "Salbnarren" geheißen. Die Benennung tann in einzelnen Fällen wohl auch ihre Richtigkeit haben. Thatfachlich, Mancher tragt, wie ber Boltsausbruck lautet, ein Rabchen ju viel im Ropf, reitet irgend eine fire Idee und hat als Sonderling vollauf Anspruch auf obigen Titel. Im Allgemeinen aber thate man bamit ben Sonderlingen hart Unrecht. Dft ift es gerade ber Allerbegabtefte einer Ortschaft, der als Sonderling verrufen wird. Die Beften wie die Bermorfensten konnen wir als Ausnahmen von der Artung gewöhnlicher Menschen zu ben Sonderlingen zählen. Ja, ftreng genommen, ift Jeber von uns ein Driginal; fo wenig, wie fich, genau betrachtet, die außeren Erscheinungen, etwa die Gesichtsgüge eines Einzelnen, wiederholen, ebenfowenig findet man bas Seelenbild irgend eines beliebigen Individuums anderswo wieder. Jeder Mensch existirt eben nur in einem einzigen Exemplar.

So nahe wollte ich aber ber Bezeichnung "Sonderlinge" nicht zu Leibe geben. Ich verstehe den Ausbruck, wie man ihn eben ohne Haarspalterei versteht. Meine "Sonderlinge" sind Leute, die wie seltsame Auswüchse aus dem Menschenwalde des

Alpenvolkes hervorragen. Wunderliche Charaktere, durch Naturanlage, Leidenschaften oder äußere Verhältnisse gebildet, oft harmlos, gemüthlich und humorvoll, hochherzig und edel; oft aber auch bösartig, sinster, dämonenhaft; zuweilen wiederum mit genialer Begabung — aber häusig Menschen, die ihren Beruf, ihr Leben versehlt haben und mit sich und der Welt grollend ein kümmerliches und düsteres Dasein führen; zumeist arme, mittellose Leute, die nach einem wunderlichen Lebenslause im Armenhause sterben. Der Ursachen, aus welchen die Sonderlinge hervorgehen, sind unzählige; vor Allem sind es außer der Erziehung die Liebe, die Gelbsucht, die Religion, die einen Charakter wandeln, bilden und auf seltsame Bahnen zu lenken

bermögen.

Ich habe in diesem Werke eine Reihe folder Gestalten barzustellen versucht, Menschen, wie fie mitunter im Dorfe, im Walbe und auf ben Sohen vorkommen und vorkommen können. Bon Manchen konnte ober wollte ich nur ein allgemeines Bild geben, bei Anderen wieder war ich in der Lage, etwas tiefer in ihr Wefen einzugehen — wie sie sich meiner Beobachtung ober vielleicht meiner Phantasie eben boten, oder wie sie in mein Leben ober in bas Gemeinsame hineinspielten. 3m AUgemeinen find sonderartige Befen - erstens, weil fie fich vor uns ftets abschliegen, zweitens, weil wir uns in ihre Dentund Empfindungsweise nicht leicht hineinzufinden vermögen schwer zu erfassen. Daber kommt es auch, daß ich manchem meiner Sonderlinge nicht um eine Schattirung, nicht um einen Lichtpunkt mehr zu geben magte, als mas fich an ihm unmittelbar barbot. Andere, die Leichtlebigen und Mittheilsamen es giebt ja auch folche barunter - machten es freilich wieber leicht, fie mit ihren Schrullen, Gloffen und Luftigfeiten abauichreiben. Und fo ift eine recht munderliche, gemischte Gefellichaft aufammengekommen, die fich gewiß nirgends anders als bier im Buche gut miteinander vertragen murbe.

Der Berfaffer.



### Der alte Abam.

it vernünftigen Gründen vermag die Weiserin Natur bei uns vernünftigen Leuten selten was auszurichten, und so steckt sie sich zuweilen hinter Sonderlinge und Narren; denn nur den Unverständigen beslehrt der Bernünftige, des Weisen Lehrmeister aber ist und bleibt in Ewigkeit der Narr.

Allerdings scheint es, als hätten die Strubacher-Leut' vom Lehm-Lamel nicht viel gelernt; der Lamel war gerade noch um ein halb Köpflein zu vernünftig für sie.

In vergangenen Jahren war er eigentlich gar sehr vernünstig und tüchtig gewesen, der Lamel. Er bejaß eine Lehmgrube, die ihm guten Gewinn und den Namen Lehms Lamel eintrug; zu Recht aber war er Wegwart an der Reichsstraße, die damals in weißen staubigen Bändern mit Wagengeknarre, Rossegwieher, Fuhrmannsgeschrei, Beitschengeknatter und Handwerksburschengetriller durch die Länder schlängelte. Damals war noch die Zeit, in der die Dörfer und Flecken groß, die Postmeister reich, die Wirthe dick wurden, die Städte aber, durch steinerne Gürtel zusammengeschnürt, an Engbrüstigkeit litten. Jener, der heute von

ber guten, alten Zeit spricht, hat sein Haus nicht in der Stadt stehen, oder er hat es zum Mindesten auf dem Lande erworben.

Damals sind Wegwarte bebeutende Leute gewesen, ohne sie hätte das Räderwerk der Straße und des Landes, ja des Reichsverkehres gestock, wäre versunken in Schlamm. Der Lanel hatte seine Pflicht wohl erfüllt, seine Strecke war stets die bestgeschotterte, auch hatte er an derselben eine Allee von Obstbäumen gepflanzt, wosür er anfangs gerügt, später aber, als sie zwar nur wenig Schatten, aber umsomehr Obst gaben, besobt wurde. Und er freute sich baß, wenn ihm Handwerksburschen Aepsel und Zwetschken stahlen, weil er wohl wußte, daß verbotene Früchte süß munden. So war er stolz auf sein süßes Obst, das verschenkt oder selbst gegesselsen schiere ein wenig stark säuerlich schwecken wollte.

Auch um sein Haus hatte der Lamel einen freundlichen Garten von Obstbäumen, der war seine Erquickung, denn die Bäume trugen Aepsel, die ließ er pressen, den Most wahren und gähren, und wenn das Getränke klar und herbe geworden, so trank er es als echten Wein. Und der Apselswein — dem Bater Noah zu Trutz sei's gesagt! — gab dem Traubenwein nichts nach, hingegen gab der Lamel dem Apselwein nach, und zwar nicht selten auf Kosten seiner Selbstständigkeit.

Auf die kleine Schwäche muffen wir einen großen Borzug erwähnen. Der Lamel war schriftgelehrt und ging in den Feierstunden daran, die sieben Siegel der Bibel zu lösen, wobei ihm der Apfelwein stets behilflich war, so daß er schließlich die Offenbarungen des heiligen Johannes leibshaftig um sich herumtanzen sah, mitsammt den vier Aeltesten und dem Lamel.

Eines Abends sprach ein alter hinkender und schielender Handwerksbursche im Hause des Wegwarts zu, nahm am Brunnen einen Trunk und wusch sich hierauf den Staub von den Füßen. Weil der Wegwart nicht weit davon stand und dem Alten lächelnd zusah, so wurde dieser dreist und bat um Nachtherberge. Bei Wegwächtern kehrt man sonst nicht zu, aber der Lamel wollte auch einmal ein wohlthätiger Hausvater sein und sagte: "Hat Er ein Wanderbuch?"

"Ein Wanderbuch?" fragte der Geselle schielend entsgegen, "— ein Wander — — das heißt — ja freilich, freilich hab' ich ein Wanderbuch."

Der Lamel nahm bas blau eingebundene Ding in Empfang, wahrte es in seinem Schrank und ließ dem Fremden Nachtmahl und Nachtlager geben.

Am anderen Morgen, noch ehe die Sonne und der Lamel aufgingen, war der alte Wanderbursche davon und mit ihm das neue Paar Juchtenstiefel des Wegwart. — Fand es eigentlich soweit in Ordnung, der Lamel, denn gute Stiefel müssen wandern und ein echter Haberlump muß stehlen. Aber wie ein Mensch so leichtfertig sein kann, sein Wanderbuch im Stiche zu lassen! — Das blaue Buch lag noch im Schranke, der Lamel offnete, durchblätterte es — ja, was ist denn das für ein wunderlich Wesen? Ein Wanderbuch allerdings, aber ein gedrucktes. "Das Buch über die Seelenwanderung" war es benamset, und bei näherer Untersuchung enthielt es große Abhandlungen in langen Capiteln mit geheimnisvollem Dunkel und tieser Weihe geschrieben. Der Verfasser war nicht genannt — so konnte es auch der heilige Geift selber dictirt haben.

Und als wieder die Feierstunden tamen, da schaffte fich ber Lamel einen Krug Weines in's Stübchen und be-

gann bas Buch von ber Seelenwanderung zu lesen. Das erzählte für's Erste die Geschichte und Mythen des Glaubens an die Seelenwanderung, wobei natürlich viel von den alten Egyptern die Rede war, und kam später auf das Feld der Spiritisten. Und schließlich verharrte das Buch gläubig bei folgender Lehre:

"Im Anfange ichuf Gott die himmel und die Engel als Ginwohner der Himmel. Gin Theil ber Engel wurde hoffartig und emporte fich gegen Gott. Insoweit mit ber Bibel vollständig im Ginklang, aber ba verftieß Sott die hoffartigen, die bojen Beifter in eine Dednig, fo die Erbe beißet. Auf der Erde lebten die Berftogenen in Leibern aus Lehm und waren anheimgestellt der Drangsal und den Schmerzen und follten nun durch Demuth und Selbstverleugnung ihren Fehltritt fühnen, bevor ihr Leib wieder zu Lehm sich lösete. Wenigen gelang es, in ihrer irdischen Ratur, fozusagen in einer Sulle von Roth, sich zu reinigen; benen es gelang, die murben wieder in die ewigen himmel aufgenommen; benen es nicht gelang, bie mußten von Neuem in irdische Leiber zurückfehren, und dies immer wieder und so lange, bis fie durch Noth und Trübsal genugsam rein geworden, etwas Großes bier gewirft hatten und endlich dereinst in die Himmel aufgenommen würden. So ist das Menschengeschlecht entstanden und so muß es fortbestehen fo lange, bis der lette Engel feinen letten Rehl, er rühre noch vom himmlischen Reiche ober von seinem vorhergegangenen Erbenleben ber, gefühnt bat. Bum Beispiele Abraham, Moses, Paulus, Mahomed, Karl der Große, Columbus, Schiller u. f. w. gehören nun zu ben Erlöfeten, bie, wie oft fie auch früherhin in Erdenleibern gewesen sein mogen, ihre Bugerbahn erft mit dem Dafein, in welchem

fie das Große gewirft, beschloffen haben. Hingegen, um nur weltberühmte Uebelthater zu nennen, jum Beispiele Pharao, Berodes, Mero, Alexander V., Rapoleon und Andere haben mit diesen ihren Existenzen nicht abgeschloffen, muffen fo oft und so lange wieber in menschliche Leiber gurucktehren, bis nicht allein ihre Berbrechen in den himmeln, sondern auch ihre bofen Thaten auf Erden gebüßt find. Wie oft, Lefer - fo schaltete bas Buch padent ein - magft Du icon auf Erden gewesen sein? Wer weiß es benn, ob Du nicht der Rain marft, oder Alexander der Große geheißen, ober Bontius Bilatus, ber unfern herrn an's Kreuz ichlagen ließ, ober Robespierre, der Butherich von Baris? Der Urvater Abam felbst tann heute noch auf Erben manbern, etwa in Deinem Gebietiger (genau fo zu lesen), ber Dich fcutt und fclagt, etwa in bem Bettelmann, ber Dich um Almosen anfleht, ctwa in Dir, etwa in Deinem Cohne! -"

Ł

Fast hätte der Lehm-Lamel über das merkwürdige Buch auf den Apfelwein vergessen. Das war ein Buch! Groß und profetisch! Das leuchtet ein. Ja, jetzt ist das Räthsel gelöst. Darum die Welt, darum die vielen armseligen Menschen, darum die wenigen großen Thaten und darum das Sprichwort von einem großen Wohlthäter: "So Einer kommt nicht wieder!" Und das Böse wird bestraft und das Gute besohnt und die Erde ist eigentlich das Fegeseuer. Wie das stimmt! — Und ein solches Licht für ein paar Juchtenstiefel! Wer weiß! Der alte Handwerksbursche kann ein guter Engel gewesen sein; man kann's nicht wissen — gar nichts kann man wissen auf der Welt, als was in diesem Buche steht.

Und wieder und immer wieder las ber Wegwart in ber wunderlichen Schrift. Oft jann er lange und ernstlich über

Er las sich streng die Leviten und trank Apfelwein babei, und thatsächlich, es war ihm zu Wuthe, als hätte er auch vor mehreren tausend Jahren schon aus dem Kruge getrunken — zu Noah's Zeiten — nur bedünkte ihm, der Wein wäre damals nicht ganz so sauer gewesen als heute. — Der Wein hat auch seinen Geist, seine Seele demnach, wie, wenn auch diese wanderte? Der Saure, der Gewässerte, der künstlich Gezuckerte und Durchgeistigte — nimmer erfüllt er seinen Beruf, er muß noch einmal in die Kelter. Aber der Apfelwein ist naiv und ohne Falsch und vermag thatsächlich auch — wenn man betrachtet, wie der kräftige Lamel zuweilen auf dem Boden liegt — Großes zu vollbringen. — So wird der Apfelwein über kurz den reinen Geistern beisgesellet sein . . . .

Der Lamel war bisher Junggeselle geblieben, so war für's Erste Niemand da, der zu seiner seelischen Reinigung beitrug, und der ihn für's Zweite in seinen Grübeleien und Phantastereien zerstreut hätte. So verdiß er sich immer mehr in das Buch von der Seelenwanderung, und so wurde er allmählich ein Narr. Die Jdee, ob er nicht etwa doch Einer aus dem alten Testamente sei — er las nebenbei auch immer die Bibel — und ob nicht gar die Seele des unerlösten Adam in ihm stecke, trug er lange mit sich herum. Und in

seiner Vermuthung wurde er bestärkt, als er sich jählings in ein junges Weib verliebte. Er war noch lange nicht zweimal zwanzig Jahre alt und durchaus, vom Fuß bis zum Kopf ein Wegwart, der sich sehen lassen durfte. Sie war eine Kalkbrennerin in der Gegend; die schöne Strinerl war sie geheißen; ihre Haare waren so gelb wie das Korngehalme auf dem Felde zur Zeit, wenn der Schnitter kommt. Ging der Lamel zur Schnittzeit über die Felder, so las er nicht ungerne die bauchigen Körnlein aus den Aehren und zermalmte sie mit seinen urtüchtigen Zähnen. Und dachte dabei an den Schats.

Aber — Lehm-Lamel-Abam, kannst bu bich benn nicht mehr erinnern, dag voreinstmalen bie goldhaarige Eva Schuld war an beinem Falle, an beiner Austreibung aus dem Paradiese und an beiner ruhelosen Seelenwanderung durch bie Geschlechter ber Menschen? - Der Apfelbig in ber Bibel! nichts als Blumensprache, bu weißt es recht gut. Lehm-Lamel-Abam! Bas zieht boch täglich für ein Bolf bie Strafe entlang, an bir vorbei? Ein unselig Bolf von Glücklosen, Bettlern, Bagabunden, Tagedieben! Dort mankt ein Blinder, geführt von seinem halbnackten Rinde; dort ichleppt ein fraftlojes Maulthier einen lahmen Mann; bort geleiten Schergen einen Uebelthäter heran und brüber hin flattern und frachzen bie Raben. hier fprengt mit Rog und Wagen ein anderer Uebelthater vorüber; bort liegt ein Baifenknabe im Strafengraben und achtt. Sechs schwarze Bengfte führen die Leiche eines reichen Selbstmörbers ihrer golbenen Gruft zu. Dort am Steinhaufen tauern Mann und Weib und Rinder in Lumpen; die Rinder ichreien nach Brot, ber Mann verflucht fein Geschick. Und hier mankt ein Enttäuschter, Bernichteter bes Weges gurud, ben er vor furger Beit erft mit fliegenben

Plänen und flatternden Hoffnungen gezogen. — Und so zieht's Tag für Tag und Jahr für Jahr die breite Straße entlang; ganze Kriegsheere dazwischen, aussahrend, um zu morden und zu rauben. Und das — all das ist das Menschengeschlecht. Abam, das ist beine saubere Sippe! — Und wiederum gehst du auf Freiersfüßen, anstatt anzupacken, daß die ganze mißrathene Brut vertilgt werde!

So schrie das Gewissen dem Wegwart in die Ohren. Es war nur ein alter Eseltreiber, der eines Tages beim Begwart zusprach.

"Lehm-Lamel!" rief er durch's Fenster hinein, "weißt Du schon, daß die Strubacher-Leut' nicht mehr sprechen können? Sie heißen Dich den Lahm-Limmel."

"Treib' Deine Esel in meinen Obstgarten," sagte der Lamel, "und setz' Dich zu mir, ich muß Dir doch etwas aus diesem merkwürdigen Buche vorlesen." Dann hub er an und theilte dem Treiber die Lehre von der Seelenwanderung mit. — "Und für ein Paar Stiefel hat mir so ein Landsstreicher dieses Werk im Haus gelassen!"

"Der hat gewußt, was er gethan hat," rief ber Geltreiber und schlug mit ber flachen Hand auf's Buch, "aber Leber ist hier mehr b'rin."

Als sie tiefer in das Gespräch kamen und der Lamel mitgetheilt hatte, daß muthmaßlich die Seele des Adam aus dem Paradiese in ihm stecke, neigte der Treiber zustimmend den Kops. Und als sich Jener Rathes erholte, was er denn eigentlich werde thun müssen, um sich zu erlösen, sagte dieser: "Luderleben sollst kein's führen, das ist die verbotene Frucht. Selbst meine Esel möchten Heu haben und müssen Stroh fressen. Wer's freiwillig thut, dem ist's ein Verdienst."

"Ich hüte mich wohl," sagte der Lamel, "da schau meine Obstbäume an, die schönsten Aepfel, die prächtigsten Aepfel! Du, ich sag' Dir, nicht einen einzigen ess' ich im Jahr. Gott hat schon im Paradiese den Apfel verboten."

"Geh," lachte ber Eseltreiber, "Du bist schlau, die Aepfel ist Du nicht, aber ihren Saft pressest Du heraus und damit trinkest Du Dir die Räusche!"

Schier zu Tode erschrak der Lamel über diesen Borwurf; er sah es plötzlich ein, der Eselmann hatte Recht, im Apfelwein genoß er die verbotene Frucht.

Und von dieser Zeit an hatte sich der Wegwart sest vorgenommen, nicht einen Tropsen des falschen Getränkes mehr zu trinken, als dis er im Reiche Gottes zur "Rechten" säße. Es gelang ihm eine erkleckliche Weile, seine argen Geslüste zu zähmen und seinen sündigen Menschen zu verleugnen, und er hatte schon gegründete Hoffnung, daß Adam's langwierige Seelenwanderung in dem schlichten Wegwart endlich ihren guten Abschluß finden würde.

Da war einmal ein heißer Sommertag und da kam die schöne Strinerl die staubige Straße gegangen. Sie sah den Schatten in des Wegwarts Obstgarten, sie hörte den Brunnen rieseln; so trat sie in den kleinen Hof, um zu trinken.

Schon hielt sie die braune, hohle Hand unter den klaren Strahl, als sie der Lamel vom Fenster aus bemerkte.

"Närrchen, Närrchen!" rief er, "was wirst Wasser trinken! Ich habe einen guten Apfelwein im Keller, ich selber brauch' ihn nicht; für wen hätt' ich ihn, lieb' Dirndl, als für Dich?"

Er eilte in ben Reller, entspundete ein Fagden und ftecte einen Schlauch hinein, um die Gottesgabe in ben

bereiteten Krug herauszuheben. Doch, als er mit dem Athem hob und als es fühl und feucht wurde unter seinem lechzenden Gaumen, da kam er in's Saugen und der Wein ging durch den Schlauch geradewegs in seine Gurgel. Er trank herzhaft d'rauf los, vergaß auf die gelblockige Strinerl, vergaß auf den Abam, trank und trank die lang' entbehrte Labe — trank und sank endlich auf den kühlen Lehm des Kellers hin.

"Lamel!" laste er schläferig, "war das ein Durst! Und er ist noch — nicht gelöscht. Will ihn doch wieder einmal — gründlich löschen — den Durst — weil ich schon — dabei bin. — 's hilft nichts dafür, der Mensch ist, wie er ist. Er mag sich drehen und spreizen wie er will, er mag ein Röcklein tragen, blau oder roth. Oder gar keins. Er mag sich die Haut umwenden. Wag auf dem Fuß stehen, oder auf dem Kops. 's ist Alles eins. 's ist und 's bleibt der alte Adam . . . ."

### Der Säemann.

eit Jahrhunderten gab es im Thale keinen merkwürdigeren Dann als den Samstag-Chriftof. Er l hätte dreimal Anrecht gehabt auf das Spital, denn er war übel geboren. Gine Krankheit hatte ihn zugerichtet, er mar ftoctaub und einäugig und hatte eine verstummelte rechte Sand. Aber seine Linke war gefund und ernährte drei Gemeinden. Der Chriftof war blutarm und wohnte unter bem Strohdach einer Scheune. Als Anabe entsprang er dem Krankenhause, in das ihn ber Bormund nach dem Tode ber Eltern gestedt hatte; die erfte Nacht nach seiner Flucht verschlief er in der Scheune, und feitdem war diefe fein Dabeim gemefen, und er hatte in ihr feinen erften Bart und feine weißen haare erwartet. Aus Stroh hatte er fich ein Stübchen geflochten, bas fah aus wie ein mächtiger Rorb, und hielt bie Ralte und Site ab. Das Stroh beschütte ben Mann ja gern, benn jeder Salm verdankte ihm das Leben und die Aehren ließen gerne ihre bauchigften Rörner bem guten Chriftof jum Brot. Der Mann mar eine Geftalt jum Erbarmen; aber es gab teinen Amtmann und feinen Pfarrer weit und breit, ber fo geehrt und in fich fo glückjelig mar, als ber Samstag-Christof.

Der Samstag-Christof war wie die Kraft Gottes, des Schöpfers: worüber er seine Hand ausstrectte — und es war doch nur die linke — das wurde gesegnet. Man wußte nicht. woher es kam, es war wie eine angeborne Eigenschaft; Christof mar ber berühmtefte Saemann im gangen Bergland. Es gab fehr geschickte und erfahrene Bauern im Thal, fie hatten barüber mar nicht zu klagen — fleißige Bande und volle Speicher, fie verftanden bas Ernten - aber bas Gaen verftanden fie lange nicht immer. Einmal ging bas Rorn zu bid auf und erstidte sich, bas anderemal standen die Halme schuhweit auseinander und jede Aehre hatte ein ganzes Ländchen für sich — bafür trugen sie auch den Ropf boch und maren leer und fpiefig, ftatt voll und glatt. Oft maren mitten in den Aedern leere Gaffen, durch die Rok und Bagen hätten ziehen können, ohne ein einzig Salmlein zu beschädigen. Ein Sträfling fann bie Gaffen, burch welche er Spiegruthen laufen muß, nicht bitterer haffen, als ber Bauer folch eine leere Gasse durch sein Kornfeld haft. Die Samentörner mit vollen Sänden hinzuwerfen, ift freilich leicht, aber bas Erdreich ist braun und die Körner sind braun, und es ist schwer, die Gleichmäßigkeit einzuhalten, daß fein Flecken leer bleibt oder feine Sandvoll auf die andere fällt. Gute Augen, ein fester Schritt und eine sichere Sand gehören bazu.

Der Samstag-Christof hatte nur ein einziges Auge, das gewiß nicht über die Ecke der Nase sah, und er hatte sichelskrumme Füße, und er hatte nur die linke Hand, und dennoch blieb, wenn er säete, auf dem ganzen weiten Felde keine Handbreit leer und kein Korn siel auf das andere. Wenn auf Christos's Acker der Same aufging, so war das so gleiche mäßig wie eine grünende Wiese, und wenn er reiste, legte ein Halm seine schwere Aehre auf die Achsel des andern.

Darum suchten Alle ben Chriftof auf in seinem Strohforbe, darum that ber Chriftof im Frühjahre und Berbfte zwei Monate nichts als faen, und er faete auf allen Relbern bes ganzen weiten Thales. Da trug er ein großes, weißes Tuch um die Lenden, und barin hatte er bas Samenkorn, einen ganzen mächtigen Ballen. So legte er fast mit Grazie feine Linke hinein und schwang sie dann gefüllt — nicht auf bas gelockerte Felb. — Die erste Handvoll warf er auf fandigen Boben ober auf einen Felsen ober bin über bas Beibekraut ber nahen Au. Warum er's that, bas fagte er nicht und keiner stellte ihn barob zur Rede. Dann aber ging's über bas Feld, von einem Rain bis zum andern. Wie er die Hand so schwang im Halbfreise, da zogen von berselben die braungelblichen Strahlen der Körner aus, und fie verdünnten sich in der weiten Runde und murden unsichtbar, bis fie zur Erbe fielen. Gleich tamen auch die Böglein herbeigeflogen von den naben Bäumen und von den Bufchen. Sonst hüpfen sie gerne auf den Erdichollen herum und picen die frischgefäeten Rörner auf, aber dem alten Chriftof flogen fie auf die Achsel oder auf die Leberhaube, und einmal ließen fie sich gar wundersam nieder sum Kornsack und schnappten nach Luft die Dingelchen heraus. Als ob es ihnen gesagt worden mare, daß das Körnlein im Cade gerade fo fattigt, wie das Körnlein im Erdreiche, obwohl das erstere nur ein einzig Körnlein bedeutet, das lettere aber eine ganze schwere Aehre.

Keine Handlung im sormreichen Cultus ist so würdevoll; und heilig wie das Hinlegen des Samenkornes in die Erde. Das ist Glaube und Hoffnung, das ist ein liebevolles Begräbniß mit der kindlichsten Zuversicht an die Auferstehung. Ich habe noch keinen lachenden, singenden oder plaudernden Säemann.

gesehen; ber tollste, ausgelassenste Bursche schreitet bei bieser Arbeit still und ernst einher, als sei er zur selbigen Stunde ein Briester ober Wundermann, der mit wenigen Broten Biele speist. Es ist, als ob den Säemann bei dieser Handlung eine Ahnung überkäme von seinem eigenen Hinsinken in das Erdreich und Wiederhervorgehen zu neuem Leben.

Freilich wohl liegt über biesem tiefen Meere ber Poesie, sowie immer im Volke, der Schaum des Aberglaubens. Der Säemann soll ein Sonntagskind sein und die Arbeit nur bei aufnehmendem Monde verrichten. Gewiß ist, daß der Same besser gedeiht, wenn er früher mit Weihwasser übergossen wird; das Wasser müßte aber nicht unbedingt geweiht sein, die Hauptsache ist nur, daß es beseuchtet. Sonst wird beim Säen die erste und die letzte Handvoll kreuzweise hingeworfen, damit nicht etwa der bose Feind Unkraut unter den Weizen menge. Aber der Christof that das nicht, die erste legte er auf unfruchtbaren Grund und die letzte — es war recht und billig — behielt er sich zum Eigenthum. Hatte er an einem Tage zehn Aecker besäet, so hatte er sich zehn Hände voll Korn erworben; da ließ sich in der Säezeit der Lebensunterhalt sür das ganze Jahr zusammenbringen.

Im Thale lebte ein häßliches Weib, die Brennessel-Greth. Es war eine arme Witwe mit drei unmündigen Kindern; es war auch ein Säeweib und hatte sich und Anderen durch seine bose Junge schon viel Unkraut ausgestreut. Die Greth liebte keinen Unglücklichen, aber umsomehr haßte sie den Glücklichen. Der Samstag-Christof, arm und häßlich wie sie, aber geachtet von allmänniglich und geliebt von jedem Kinde, selbst von den Böglein der Lüfte, war ihr ein Dorn im Auge. Im Allgemeinen achtete man nicht auf die Brennessel-Greth, was sie auch sagen und thun mochte. Auf einmal aber ging ein ganz eigenartiges Gerücht durch aller Leute Mund: Nun, endlich wisse man's, warum der SamstagsChristof so trefflich säe, er benütze den Bösen dazu, der müsse ihm jedes Korn auf den genau abgemessenn Plat in die Erde legen und bekäme dafür die erste Handvoll, die der Christof auf unfruchtbaren Boden wirft. Der SamstagsChristof sei ein Hexenmeister.

Wer das Ding zuerst ausgeftreut, das wußte man nicht, aber das alte Brennesselweib kicherte.

Man weiß, wie Bauern sind — im nächsten Jahre säete Jeber sein Kornfeld eigenhändig, und dem alten Christof wich man aus und grüßte ihn kaum mehr. Dieser lebte verborgen in seiner Scheune, während draußen der Frühling war. Aber als die Saat aufging, gab es über die Felder hin viele aschgraue, kahle Streifen und zur Blüthezeit wucherte Nesselkart und Heberich zwischen den Halmen und in den Erntetagen lagen die Garben etwas dünn zerstreut auf den Stoppeln.

Im nächsten Herbste wurde in der Hitte der Brennnessel-Greth viel gebetet und geflucht. Das Weib hatte sein Kornäckerlein bestellt, aber nun bekam es, wie sonst alljährlich, keinen Samen von der Nachbarschaft; erstens, weil solcher in diesem Jahre rarer war als sonst, zweitens, weil sich das Weib so verhaßt gemacht hatte. Alles bestellte seine Wintersaat, aber der Acker der Witwe blieb brach liegen. Christof hatte in seinem Vorrath einen Kübel Korn; da dachte er bei sich: Streue ich diese Körner auf ihr Feld, so bin ich wieder der Hexenmeister, und bleibt ihr Acker leer, so verhungert sie mit ihren drei Kindern. — Da war der alte Mann einmal über eine Nacht nicht in seiner Scheune.

Der Winter kam und ging vorüber; in der Hütte des Nesselweibes war Trostlosigkeit; die Grethe betete für ihre Kinder und versluchte alle übrigen Menschen. Aber im Frühjahre, als alle Felder grünten im weiten Thale, grünte auch das der Witwe; es ging auf demselben das Korn auf in saftiger Fülle und schöner Gleichmäßigkeit, erquickender zu sehen, wie alle Aecker der Großbauern. Der Samstag-Christof hatte hier gesäet, es ließ sich nicht leugnen. Nächtlicherweile mußte er es gethan haben, und dennoch stand jedes Hälmlein von den anderen wie abgemessen. Das hätte den Argwohn von dem "Hexenmeister" wohl bestärkt, aber der Pfarrer sagte: "Er hat Almosen gegeben mit der Linken, ohne daß es die Rechte wußte; er ist gegangen auf den Acker des Feindes um Mitternacht und hat das Unkraut zertreten und guten Samen gestreut. Ehre dem Manne!"

Ich habe ben alten Samstag-Christof noch gekannt. Ueber seinen Körper schienen alle Uebel kommen zu wollen; in seinen letzten Jahren war er so buckelig, daß er wie ein Ballen herangewandelt kam. Sein niedergebeugter Kopf war kaum einen Fuß von der Erde entfernt, seine hageren Hände, wovon die rechte singerlos war, hingen nieder dis zum Boden; es war, als ob er alle Körner wieder auflesen wollte, die er in seinem Leben ausgestreut hatte. An einem Samstagabend fand man ihn mitten auf einem reichen Kornfeld leblos, tief zusammengekauert wie ein Samenkorn, das in Berwesung übergehend, keimen will. Man konnte den Greis nicht mehr gerade legen, der Sarg mußte kurz und breit sein.

Das Grab des alten Chriftof wurde bald weit und breit bekannt; es wuchsen, zufällig, aber doch bedeutungsvoll, drei Halme auf demselben und drei Kornähren daran. Die alte Brennessel-Greth führte ihre brei Kinder zum Hügel, pflückte jedem eine Aehre und sagte: "Nehmt und bauet sie an, vielleicht ist Segen baran!"

Zwei dieser Kinder besitzen heute weite Kornfelder, herausgewachsen aus den zwei Aehren; das dritte hat seine Aehre verworfen und zieht hab- und heimatlos durch die Länder.



## Ber scheltend' Schufter.

or Jahren stand in den Zeitungen die Notiz von einem Manne in Boston, der jedesmal, wenn er fluche, ein Geschenk zu kirchlichen Zwecken gebe, auf diese Art bereits ein Bethaus erbaut habe und nun dabei wäre, einen Thurm auf die Preschteriankirche zu kluchen.

Diese Notiz erinnerte mich an den betreffenden Flucher Martin Leitner in Fischbockgraben, welcher Leitner unter bem Namen: "Der scheltend' Schuster" weit und breit bekannt war. Um ein guter Flucher zu sein, braucht man ein rhetorisches Talent; mit etlichen groben Rebensarten allein ift's ba nicht abgethan, die bringt jeder ungehobelte Bauer zuweg, ja felbst ber Stadtherr und die Stadtfrau, mas mir eine ganze Welt von dienstbaren Geistern beweisen helfen kann. Der geborene Flucher flucht mit Grazie, mit Humor, mit Wärme und Empfindung, mit schönem Bathos, furz, mit bichterischer Berve. Ihm fteht eine unerschöpfliche Mannigfaltigfeit ber Form zu Gebote, ein Bilberreichthum gemaltiafter Phantafie, sein Fluch ift als Ausbruck ber Empfindung ein poetisches Opus ihrischer Art. Fluchen und Beten find icheinbar fich gang entgegengesette Dinge, in Wahrheit aber gleichartiger Natur: Beibes ift eine Wunschäußerung bes Gemüthes gegenüber einem übernatürlichen Geifte. Zum Glücke wird so selten andächtig geflucht als andächtig gebetet.

Der Schuhmachermeister Martin und sein Geselle, ber fromme Barthel, leisteten in beiden Fächern ganz Erkleckliches. So oft der Martin den Mund aufthat, zitterten alle tausend Mordelemente im Himmel und auf Erden; und wenn der alte Barthel während des Drahtziehens seine frommen Stoßgebetlein in's Pech oder in's Leder murmelte, hatte es eine Art, daß, wie der Meister sagte, nur gerade das kreuzweis verschweselte Donnerwetter dreinpfisst. Sie eiserten sich gegenseitig an in ihren Tugenden; je mehr der Eine fluchte, besto mehr betete der Andere, und je mehr dieser betete, desto mehr fluchte jener. So gab es denn in der Schusterwerkstatt oftmals einen Geruch wie von Weihrauch und Schwesel durcheinander.

Den Meister genirte bes Weiteren bas Beten nicht, insofern war er toleranter als sein Geselle, bem bas Fluchen seines Herrn ein Gräuel war.

Nicht ungern erzählte ber Schustergeselle die Geschichte von dem fluchenden Weber, der so lange in das bei einem ungeduldigen Weber stets verknüpfte und verworrene Garn hineinfluchte, dis er umgarnt war und ihn mit Haut und Haar der Böse holte, den er so oft angerufen hatte.

"Das muß icon ein fternhagelbic verzwiefelter Rarr gewesen sein," meinte ber Meister, "wer wird benn fo fluchen?"

Der Barthel glotte ihn ganz bumm an, und eines Tages rückte er ben Dreifuß und sagte: "Der Meister ist sonst kein zuwiderer Mensch nicht, aber halt das gottlose Schelten und Eitelnennen Gottes! So oft der Meister thut sluchen, giebt's mir einen Stich in's Herz, als wie wenn Eins mit dem Ahl-Ertel ohne Schmer hinein thät' rennen.

Das bin ich gar nicht gewohnt, und jetzt fag' ich meinen Dienst auf."

Wickelte der Meister den Pechdraht um die Hand, rückte auch seinerseits den Dreifuß und antwortete: "Was heißt das, Barthel? Wer nennt den Gottesnamen eitel, ich oder Du? Schelten! Fluchen! Du thust ja, als wie wenn ich ein siebendoppelter Heid' thät' sein! So ein blisblau vernagelter Unsinn! Ob mich schon wer fluchen gehört hat, möcht ich wissen, Du gottverdammter Ehrabschneider, Du vermalebeiter, daß Dich der Teusel hol-lerthee trink ich gern."

Aber fluchen that er nicht.

So klagte ber Barthel seine Noth einmal ben Kirchenpröpsten, unter welchen die Sakristeidiener und Borbeter verstanden sind, und zu denen er selber gehörte. Und sie einigten
sich darin, daß der Meister Mirts (Martin) wirklich der
gräulichste Flucher sei, der je Menschenfüße in Ochsenhaut
steckte, daß man ihn allerwärts den scheltenden Schuster
heiße, was dem Sprengel, in dem er lebe, keine Ehr' sei,
und daß der Mann stumm gemacht werden müsse. — Was
half's, daß der Geselle nach jedem Fluch des Meisters ausries: "Gott verzeih'!" wenn der Andere sofort wieder mit
einem: "Gott verdamm'!" d'reinfuhr, und es d'rauf losging,
daß sich ordentsich das bockigste Stierleder unter dem Knieriemen wand vor Entsetzen.

Wenn der Meister bei guter Laune war, so hörte man von ihm sortwährend Gefühlsausbrüche harmloserer Art, als: "Bassama hint' auf d' Höh'!" oder: "Aruzi-Adazel-Türkenssabel, Ludervieh und Heugabel!" oder: "Areuz-divi-domini, daß Dich!" oder auch: "Fixzaunmarter-dürre Krautstingelbutten!" Wenn er aber in Zorn und Wuth kam, da ging ein ganz anderes, ein schweres Wetter nieder.

"Gelbstrafe!" sagte einer ber Kirchenpröpste, "sonst weiß ich kein Mittel. So oft ber Mirtel einen Flucher laßt, zahlt er einen Kupfersechser. Barthel, Du passest auf und verwahrst bas Gelb, bas nachher ber Kirchen gehört."

"D, ihr lieben Gelein!" rief ber Barthel, "ba möcht' ich wohl wissen, wer ihm bas Zahlen wollt' schaffen. Den schilt er maustobt."

"Das laß gut sein, Schuster," sagte ber Andere, "ich werd' mit bem Raplan reden."

Und nach einiger Zeit, als ber Meister Mirtel eines Tages von der Kirche heimkehrte, war er recht verzagt und sluchte nicht, so daß der Barthel glaubte, sein Meister musse krank sein, und ihn darob befragte.

"Ja, mein lieber Barthel," antwortete ber Meister traurig, "'s ist nicht richtig mit mir; bei der Beicht bin ich gewesen. 's mag wohl sein, daß meine arme Seel' zum Teusel geht. Beil ich so viel schelten thät', sagt der geistliche Herr. Glaub's aber nicht, 's müßt mich nur zeitweilig der Höllsaggra so viel reiten. Sollt' mir's abgewöhnen, sagt der geistliche Herr. Der hat leicht reden, der hat alleweil die sieben Sacrament' im Mund und ist fromm dabei; und Unsereinem darf nur ein's auf die Zungen kommen, so heißt's, man schilt! Na, muß aber doch derlogen sein, daß ich mir das mordsschwerenoths Fluchen nicht sollt' können abgewöhnen. — Nu, so hat halt der geistliche Herr gesagt, sagt er: so oftmals ich einen seisten Flucher thät losslassen, sollt' ich allemal einen Oreier für den Opferstock geben."

"Ginen Sechser, Meister, einen Sechser!" fiel ber Barthel ein.

"Einen Sechser? Wie kannst benn Du bas wissen, Du neunmal verzweifelte Judashaut; hast 'leicht gelost?!"

"Gar nicht, Meister, gar nicht; hab' nur gemeint, so ein Flucher vom Meister ist seinen Sechser ichon werth."

"Hat's auch gesagt, ber geistliche Herr, baß ich mich allemal um einen Sechser sollt' strafen. Meint er 'leicht, ich hätt' nicht Herr über mich! Justament will ich ihm's zeigen, bem Sakermenter, baß ich bas Schelten kann lassen!"

"Meifter, ich bitt' um ben Sechfer."

"Was haft benn? Es gilt auch: so oft ich was fluch', kriegst Du für die Kirche den Sechser. Daß ich Euch weis', was ich kann und das verdammte Gered' einmal aufhört: nicht Einen setz's, oder es soll mich das Erucifix-Millionen-Donnerwetter in den Erdboden schlagen!"

"Meifter, ich bitt' um ben Gechfer!"

Das Donnerwetter schlug nicht, aber er gab den Sechser: ben ersten und bald noch etliche d'ran in der selbigen Woche. Jeder "Satan" und jedes "Mordelement", jede "Bestilenz", jeder "pechrabenschwarze Gallteufel", sogar jede "Galgenstrick-Latern" und jedes "Saggramosthosen" wurde mit einem Sechser belegt. Allerlei Drohungen und Träume, die dem braven Schuhmachermeister nächtlicher Weil' vorkamen, bewirkten es, daß er die Strafgelder nicht verweigerte, sondern mehr und mehr seinen Mund in Acht nahm.

Als die Kirchenpröpste wieder zusammenkamen, brachte ber Barthel zwar ein nettes Häuschen Sechser mit, that aber gleichzeitig kund, daß diese Rupferquelle allbereits versiegt sei.

"Das kömmt mir recht verdrießlich," meinte der Lichtanzünder, "wie Ihr sehen könnt, ist der Weihbrunnkessel an der Kirchenthür kaput geworden, worauf wir beim heurigen Kirchen-Budget nicht gezählt haben. So ist mir der Einfall gekommen, ob uns nicht der Schustermeister einen neuen Kessel zusammenfluchen wollt"." "Flucht nimmer," berichtete ber Barthel. "Es müßte benn fein, bag man ihn reizen that'. Wenn's zum Beften bes Reffels ift . . . . "

Und was geschah?

Der Barthel ging heim in die Werkstatt, verknüpfte in Abwesenheit des Meisters den Draht, tauchte das Bech in kaltes Wasser, verklebte auch ein wenig den Leisten in den halbsertigen Schuh, brach ein paar Ahl-Erteln die Spize ab, versteckte den Knieriemen unter das alte Lederwerk und bereitete in schöner Dienstfertigkeit noch dies und das vor für ein ausgiedig Flucherstündchen. Dann rückte er sich in seine Ecke und stach und schmierte und nähte mit der harm-losesten Miene von der Welt an seinem Stiefel.

Balb barauf trat ber Meifter luftig pfeifend in bie Stube und feste fich an die Arbeit. Für's Erfte madelte ber Dreifuß; ben ruckte er gelaffen zurecht. Dann langte er nach bem Garnfnäuel, um die Drahtfaben auf feine Finger und ben Ellbogen zu haspeln. Dabei murmelte er etwas Unverftändliches, benn bas Garn war ein wenig verworren. Der Gefelle lauerte, aber es tam weiter nichts. Das Bech zeigte sich heute, obwohl in der Stube geheizt war, ausnehmend fprobe, bas Schmer hinwieberum flog ichier auseinander. Mls ber Meifter ben Leiften aus bem Schuh ziehen wollte, brach ber Zughaken und er schleuberte bie Trummer zu Boben und ftarrte ftillen Grimmes auf ben Gefellen bin, ber in mufterhafter Ordnung weiter arbeitete. Der Meister nahm bie Ahle zur Hand, ba mar bie Spite meg - wieber ein Blid auf ben Barthel. Bebend vor Wuth, aber ftumm wie ein Fifch, suchte ber Meifter ben Anieriemen, ichleuberte alle Leiften und Leberfeten burcheinander, fand ihn endlich unter ber gerfahrenen Beschuhung, sturzte bamit auf ben

Gesellen und salbte ihm fräftigen Armes mit bem Riemen ben Rücken.

Und fluchte nicht.

Aber ber Beihbrunnkeffel ift neu. Man fagt, ber Barthel selbst hatte ihn zusammengescholten an bemselbigen Tag.



# herr Meyer, ber Belehrende.

ichel mar von väterlicher Seite ein geborener Meger, von mutterlicher Seite ein geborener Sonderling. Sein Bater mar Landwirth im oberen Ennsthale; seine Mutter mar die Landwirthin bazu. Sie waren von Haus aus lutherische Leut', und die Frau trug unter ihrem letten, innerften Bruftfled ein Amulet, ein fleines Bild bes großen Tintenkleckses, welchen Luther erzeugte, als er sein Tintenfaß dem Teufel an den Schädel geschleubert hatte. Der Meyerin liebster Banbel mar, bag fie umberging, um die Nachbarn gur reinen driftlichen Lehre zu bekehren. Das gelang ihr nur bei Einigen von benen, bie ihr Gelb ober Butter ichuldig waren, die Anderen blieben verstockte Katholiken. Da wurde der Meyerin eines Tages gefagt: "Du, scher' Dich nicht um fremder Leut' Glauben und schau einmal, wie's Dein Michel treibt, ber glaubt nichts Ratholisches und nichts Lutherisches; Beid' ift er keiner, weil er getauft ist, Sub' ift er keiner, gleichwohl er sich jede Boche einmal beschneibet an seinen Nägeln. Dein Michel ift gar nichts."

Ihr Michel, ber war seit seiner Kindheit in ber Stadt und hätte bie Gottesgelehrtheit studiren sollen. Aber weil er

einen Kopf hatte, ber Alles wissen wollte, und so viel gern simulirte, so studierte er auch andere Gelehrtheiten. Und als ihrer solche immer mehr wurden und sie im Gehirne des Jünglings fräftig aufwuchsen, so sielen sie über die arme Gottesgelehrtheit her und fraßen sie auf. Und der Michel Mehrer war auf einmal ein Weltgelehrter; er blickte in das Wesen der Dinge ein, aber von Muttern blieben die Gelder aus — denn die Gelder waren lutherisch.

Hingegen hatte der Bater, der alte Meyer, etwas Confessionsloses in seinem Kasten, und das half dem Studiosus sehr christlich über Zeiten hinaus, die sonst recht schwer gewesen sein würden.

Der Michel mar aber fein regelmäßiger Studiosus, ber nach regelmäßigen Rigorofen und Commerfen ein regelmäßiger Professor wird. Ihm war die Wiffenschaft viel mehr, als ein Handwert, das fonft mit allen Borurtheilen einer alten Bunft ausgeübt wird. Und boch ftectte in dem Michel concentrirtestes Soulmeisterblut. Die Wiffenschaften, die er eingesogen, die in ihm großgewachsen waren, wollten ihm nun Ropf und Berg gersprengen, und ichier wo er ftand und ging explodirte fein Gehirn. Das heißt, wo er ftand und ging, bocirte er; ja noch mehr, schon bes Morgens, wenn er noch im Bette lag und die alte Saushälterin mit dem Frühftud in die Stube trat, that er berfelben bar, wie es eigentlich tomme, dag das Glas schwitt, wenn es mit frischem Waffer vom Brunnen fommt, und wie bas mit dem Wetter qufammenhänge, fo dag an einem ichwitenden Glafe die Beständigkeit ber schönen Witterung vorausgesagt werden könne. Auch machte er die Alte oftmals barauf aufmerkjam, baf ber Raffee in der Schale ein vorzüglicher Barometer fei. "Benn sich in der Schale jett ber Bucker, den ich hineingeworfen habe, aufgelöst, so werden Sie sehen, daß auf der Oberstäche ein Schaum entsteht; steht dieser Schaum in der Mitte, so hält das schöne Wetter an, legt er sich aber an den Rand, so haben wir bald Regen. Sehen Sie, er steht in der Mitte! — Das ist merkwürdig, nicht wahr? Nun hören Sie, jetzt will ich Ihnen erklären, wie das kommt."

Die Haushälterin machte sich stets beizeiten aus bem Staube, ber noch nicht aufgewischt war; sie bewunderte die Weisheit ihres Zimmerherrn, aber sie verstand nichts von bem, was er erklärte. Sie glaube es schon auch ohne Ersläuterung, meinte sie, und sie sei halt so viel eine einsache Berson.

Der Herr Meher aber benützte fleißig das schöne Wetter, welches ihm von seinem Frühstücke vorausgesagt worden war, und ging hinaus in die freie Natur zu den guten, schlichten Landleuten, um sie zu unterweisen und aufzuklären. Denn "in der Dorfschule lernen sie nichts und auf die Universität gehen sie nicht; aber eines jeden Gebildeten Pflicht ist es, sie aus der egyptischen Finsterniß herauszuführen". — So der Grundsatz des braven Michel, der zudem auch recht viel Schick hatte, die Dinge einsach und gemeinverständlich darzuthun. Er sprach daher mit dem Bauer von der rationellsten Bewirthschaftung der Felder, erklärte, was der Humus eigentlich ist, was der Dünger thut, und daß der Regen nicht unmittelbar als Wasser auf den Boden wirkt, sondern als Lösungsmittel, welches die Salze in der Erde aussöft und den Pflanzen also zugänglich macht.

Ram er zu einem Hirten auf die Au, so setzte ber Michel bei diesem bas größte Interesse sür die Blumen und Kräuter voraus und hielt ihm auf der Stelle einen botanischen Vortrag. Und wenn der Hirt davon lief, so schüttelte

der Michel über einen solch' kraffen Indifferentismus schwers muthig den Ropf.

hingegen mar er gludlich, wenn er unterwegs irgendwo einen jener grübelnden Sandwerksleute traf, die über Alles fimuliren, nach Allem fragen oder im Nothfalle auch Alles felbst zu erklaren miffen, freilich in ben munderlichsten Borstellungen. So weiß ber Gine: Ja, so ein winziges Sternlein am himmel ift viel größer, als es uns icheint; nur die Entfernung macht es uns fo flein, in Wirklichkeit ift es gewiß fo groß wie ein Eimerfassel. — Ober: Der Raifer Josef der Zweite, der ift nicht todt, den halten die Geists lichen in einem Rloster gefangen, und umbringen können fie ihn nicht, weil er ber Freund von Papft Bius bem Siebenten gewesen ift, und weil ber ihn gesegnet hat. -Ober aber: Das Erbbeben! Da ist halt ein großer Drache in ber Erden d'rin, und fo oft fich ber bewegt, schüttelt sich der Boden und das ist das Erdbeben. — Wieder ein Anderer berichtet: Ja, jest friegen wir Krieg. Unser Raiser hat seinen Alleröbersten, der nach ihm halt der Bochfte ift, jum Türken in die Türkei hineingeschickt, und daß er — der Türk' — halt sollt' Fried' geben und nicht Krieg führen. Und jest, da ist der Türk' hergegangen und hat dem Raiser seinen Freund, halt, der nach ihm der Alleröberste ift, abschlachten und braten lassen, und hat ihn gebraten unserem Raiser in einer Riften zurückgeschickt. wegen wird jett ein schauderlicher Rrieg anheben. - Dber: Unsere liebe Frau ift ja wieder einem hirtenmädchen erichienen und hat ihr's vertraut: daß, wenn fich die Menichen nicht bekehren, eine solche Hungersnoth kommen wird, daß die Leut' Brot von gemahlenem Saberftroh effen, und das nicht einmal genug haben werben.

Da gab's benn für Herrn Michel Meyer in Hülle und Fülle zu thun. Derlei Ansichten und Reden machten ihm das Blut heiß, und mit Eiser suchte er sie zu widerlegen und die Wahrheit, wissenschaftlich bewiesen, dafür hinzustellen. Nur in Einem hätte er selbst belehrt werden sollen, nämlich, daß der große Haufen des Volkes ausschließlich an dem hält, was auf ihn die größte Wirkung übt, und daß die Phantasie auf denselben mehr Einfluß nehmen muß als die Logik.

Aber der Michel Meher predigte d'rauf los. Dem erstärte er das Wachsthum der Bäume; einem Andern bewies er, daß die Erde rund ist wie ein Ballen; einen Dritten belehrte er über die Natur der Staatsschuld, ihre Ursache und Rückwirkung und ihre Nothwendigkeit; einem Vierten zeigte er mit Kerzenlicht und einem Apfel das Wesen der Sonnens und Mondesfinsternisse; einem Weiteren legte er die Eigenarten gewisser Steine dar oder erläuterte die Anziehungskraft großer Körper oder eine andere der phhischen Kräfte: den Magnetismus, die Elektricität oder irgend etwas bergleichen.

Sehr häufig fand der Wanderdocent ein geneigtes Ohr, bisweilen sogar ein gelehriges — und da kam eine tiefe Befriedigung in sein Wesen, und er sagte sich: Also, endlich geht es doch vorwärts — muß es vorwärts gehen. Die nächste Generation wird vernünftig sein; vielleicht richte ich schon in dieser was aus.

Eines Tages begegnete Herr Meher einem fropfigen, schnausenden, grinsenden Cretin. Den faßte er liebevoll an der Hand, zog ihn zu sich auf eine Bank und sprach vom Cretinismus. Er sagte, daß er — der Cretin — nicht selbst Schuld sei an seinem Unglücke, daß die Ursache oft-

mals in den geologischen Berhältnissen, in der Feuchtigkeit der Gegend und der Luft, im Trinkwasser und leider auch oft in der Erziehung liege.

Der Cretin starrte ihn an, streckte seine langen, dürren Finger nach einem Härchen aus, das dem Michel gerade auf der Nasenspitze wuchs, und grinste. Allein, der Herr Meher ließ sich nicht irre machen, gab seinem Bankgenossen Berhaltungsmaßregeln, was die Lebensweise anlangt: viel Bewegung machen, sich von Fleischspeisen nähren, stets auf gesunde Luft und Reinlichkeit sehen; dadurch entwickle sich der Körper und die Entwicklung des Körpers hätte jene des Geistes zur Folge.

Der Cretin brach in ein röchelndes Lachen aus; bie Beiben blieben aber noch lange nebeneinander figen.

Und ein andermal, da sah der Michel auf der Wiese vor einem Häuschen ein Mädchen. Dasselbe sang ein schelmisches Liebeslied und begoß einen langen Leinwandsstreisen, der auf der Wiese zum Bleichen ausgebreitet lag. Der Herr Michel sah dem hübschen Wesen eine Weile zu, und aus der Gießkanne regnete es hin auf das von der Sonne beschienene Leinwandsach, welches ohnehin schon weiß genug schien, um von einer anmuthigen Hausfrau geglättet und in den Schrank gelegt zu werden.

Eine anmuthige Hausfrau! In Ermanglung eines andern Hörers hatte es sich der Herr Michel selbst einmal auf Grundlage seines Charakters und Alters sehr folgerichtig bewiesen, daß er eine Hausfrau haben müsse. Und als er nun das Mächen sah, welches das schelmische Liebeslied sang und ihn dabei so wunderlich holdselig anblickte, drängte sich ihm sonder jeglichen Beweises die Ueberzeugung auf: das ist die zukünstige chr- und tugendsame Hausfrau des

Herrn Michel Meyer. Er trat baher gang zu ihr hin und sagte: "Thust Du Leinwand sprigen, Dirn?"

"Ja, ich thu' Leinwand fprigen, Bub'."

Das trauliche "Bub'", wo alles Andere "Herr" zu ihm sagte, machte dem Michel das Herz rebellisch.

"Und weißt Du wohl, wie das ist, daß die Leinwand durch das Besprizen weiß wird?" fragte er.

"Freilich, weil fie gewaschen wird."

"Daß sie gewaschen wird," sagte er, "würde nicht genügen, es muß noch die wohlthätige Einwirkung der Sonne dazukommen." Und hierauf erklärte er den Einfluß des Lichtes auf die Farbe; und wie die Leinwand auch auf anderem, dem chemischen Wege weiß gemacht werden könne.

Das Mädchen hielt die leere Kanne in der Hand, hörte zu und wendete kein Auge von dem jungen Manne ab, der so schön sprach, daß sie nachgerade noch weniger davon verstand, als bei der Viehausstellung, wenn der Herr Doctor eine Rede hielt, die doch auch immer sehr schön ausstiel.

Und als er seinen Vortrag geendet hatte, sagte fie: "Laß es wohl gelten."

Und er bachte jubelnd bei sich: Das ift ein intellisgentes Mädchen; meinem nicht ganz unschwierigen Gedankensgang hat sie zu folgen vermocht. Sie liebt mich, und bie Liebe hebt naturgemäß bas Weib zum Manne empor — auch in geistiger Beziehung.

Mit einem sehr höflichen Gruß verließ er die Leinwandbleiche und nahm sich vor, am nächsten Tage um dieselbe Zeit wieder an der Stelle zu erscheinen. Allein am nächsten Tage war ein Anderer da, der das Geschäft der Sprenge besorgte — ein schöner, frischer Landregen. Doch wie schon echte Weisheit jedes hinderniß zur Förderniß zu machen weiß, so kehrte der herr Michel heute im häuschen ein — bittend um Obdach. Das Mädchen war allein das heim; Bater und Mutter waren auf die hochzeit eines Berswandten gegangen.

"Warum bist denn Du nicht gegangen?" fragte der Michel, "Du wärest doch gewiß viel hochzeitlicher wie Bater und Mutter."

"Ich mag nicht früher auf die Hochzeit geben, als bis ich selber babei die Braut sein kann," war die Antwort.

"Da hast Du schon Recht. Ich mag ebenfalls bei keiner babei sein, außer ich wäre ber Bräutigam."

"Da hat der Herr auch Recht."

"Du Mädel," versetzte der Michel fast zärtlicher, als es einem Manne der Wissenschaft ansteht, "gestern haft Du mich Bub' geheißen. Der möchte ich auch heute wieder sein."

"Man ist nicht alle Tag' zu so Dummheiten aufgelegt. Heut' ist Regenwetter, und ich hab' nicht gut ausgeschlafen."

"Hat Dich etwa gar Deine Hochzeit nicht mehr schlafen laffen?"

"Die Trud hat mich gebrückt."

"Der Alp?"

"Ift die halbe Nacht auf mir gelegen — ein schauderhaftes Gethier, und gemeint hab' ich, ich mußt' ersticken."

"Das ist ja kein Gethier gewesen," lachte ber Herr Michel, und bann fuhr er ernsthaft fort: "Der Alp oder bie Trud, wie Ihr sagt — auch Nachtmahr wird die Erscheinung genannt — ist weder ein Körper, noch ein Gespenst, sondern das Product einer Athennoth. Das Alpdrücken wird erzeugt, wenn auf Mund oder den Nasenöffnungen die

Bettbecke, bas Kissen ober bergleichen zu liegen kommt. Diesen Beschwerben gesellen sich sofort beängstigende Träume bei, welche so lange währen, bis es dem Schlafenden gelingt, durch eine kräftige Bewegung die Respirationsöffnungen wieder zu befreien."

"Der Herr kann gewiß ein Trubenkreuz machen?" fragte bas Madchen, "aber sieben Eden muß es haben. Mit fünf Eden kann's ber Beter auch, aber die helfen nichts."

Sie gab ihm ein Stück Areide in die Hand und führte ihn in die Kammer zu ihrem Bette. Es war fein und hoch geschwellt, hatte eine lichtblaue Decke mit schneeweißem Linnenüberschlag und ein rosenrothes Kissen.

"Da sollt's halt herkommen, da," sagte sie und beutete mit der Hand auf das Kopfbrett.

"Liebes Kind," sagte er, "das kann ich nicht thun, weil es den Aberglauben befördert, aber wenn Du mir was lohnst, so zeichne ich Dir etwas Anderes auf die Bettstatt. Doch — ich muß einen Kuß dafür kriegen."

"Aber na!" lachte sie, "Er ist boch recht ein verliebter Ding!"

"Ich gestehe es Dir, Mädchen, ich liebe Dich. Ich trete in kurzer Zeit eine Professur an und heirate Dich, Dirndl, wie Du mir schon gestern gefallen hast; ich will Dich aus der Unwissenheit des Bolkes reißen und eine rechte, gebildete Frau aus Dir machen. — Wie heißest Du?"

"Gusta," slüsterte bas Mädchen erröthend und schlug bie Augen zu Boden.

"Alfo, Augusta, willst Du mein fein?"

Sie hielt ihr Röpfchen tief gefenkt und schwieg.

"Ich begreife es wohl," satte er, "daß Du mit Deiner Untwort zögerft, so lange Dir bas Wefen ber Liebe in seiner

Definition noch unbekannt ist. — Die Liebe, Augusta, in welche wir nun Beide einzugehen gedenken, haben in ihrer Totalität die größten Männer aller Zeiten bisher nicht vollständig zu erklären vermocht. Doch vom modern wissenschaftlichen Standpunkte aus ist sie eine elektromagnetische Kraft, welche zwei Personen beiderlei Geschlechtes zusammensührt, aber stets nur in solcher Wahl, daß die physischen Gigenschaften, sowie auch die psychische Vildung der beiden Personen sich gegenseitig ersehen und vervollständigen. Um hiervon den Beweis zu erbringen, wird es allerdings nöthig sein, eine mathematische Formel aufzustellen, und zwar —"

Er begann mit der Kreide auf die Bettstatt zu schreiben: "Plus A und minus B können, um mich populär außzudrücken, nicht mitsammen harmoniren; noch weniger werden sich plus A und plus B mitsammen vertragen, ein Berhältniß, daß sich mit minus A und einem minus B wiederholt. Demnach ist im gegebenen Beispiele nur eine Composition möglich, nämlich plus A und minus A, oder auch plus B und minus B — eben so viel, als zwei gleichgeartete, aber nicht gleichartige Wesen, die sich gegenseitig ersehen und in ihrer Bereinigung aussehen — was zu beweisen war."

Gusta sagte, sie höre das Ferkel so arg grunzen und müsse nachsehen, ob es sich etwa nicht wieder, wie letzthin, den Fuß zwischen den Barren verklemmt habe. Sie ging hinaus und ließ den Herrn Michel stehen in der Kammer.

An einem der nächsten Tage suchte er das Mädchen wieder auf und sagte, wenn es ihn von nun an definitiv liebe, so würde er sich vielleicht gelegentlich doch noch entsichließen, das Opfer zu bringen, gegen seine Principien zu verstoßen und ihr zu Liebe das Trudenkreuz an ihre Bettstatt zu malen.

"Je!" rief Gusta, "da ist der Herr schon zu spät dran. Just gestern hat mir der Peter das Trudenkreuz gemacht — ein siedeneckig's ist's worden, und heut' in der Nacht hab' ich gut geschlafen."

Freilich hat sie ihm verschwiegen, daß sie gestern noch Athembeschwerden empfand, weil ihr der Peter einen Angenblick die Respirationsöffnung durch einen herzhaften Luß verschloß.

Aber der Herr Michel ahnte etwas dergleichen und zog fürbaß. Und als er sich auf seinen Wanderungen vielfach überzeugt hatte, daß die besten seiner verkündeten Theorien im Volke schon längst praktisch geübt werden und es eben diese Theorien waren, die ihm selbst nicht Zeit ließen, praktisch zu sein, beschloß er, seine Fahrten aufzugeben; seine Belehrungssucht war allmählich geheilt.

Wir finden ihn heute in Wien als Docenten; für jede Lehrstunde, die er giebt, läßt er sich wacker zahlen.

Und Recht hat er. Das Gold des Wiffens schleubert man nicht in Hellerchen unter den Hausen, der es höhnend oder verkennend in den Staub tritt. Selbst die anmuthige und feingebildete Hausfrau des Herrn Prosessons, die er in der Stadt gefunden, und welcher der zärtliche Gatte über Alles geht, verzichtet gerne auf den mathematischen Beweissseiner Liebe.

# Herr Crotzkopf, der Heiratscandidat.

ertram Siebener ging auf dieser Erde fünf Jahre lang mit Heiratsgelüsten um. Es that ihm die Wahl weh' unter den schwen Töchtern des Landes, und aus lauter Bedenken und Zuwarten passirte es ihm mehrmals, daß ein Anderer ihm die Braut vor der Nase weg heiratete. Denn gern haben die Frauen des Mannes Herz, aber dessen Haben sie noch lieber. Zudem hatte

Herz, aber bessen Hand haben sie noch lieber. Zubem hatte Bertram Siebener — ein so prächtiger Mann er sonst war — teinen sehr starten eigenen Willen, hingegen besaß er einen träftigen Wiberspruchsgeist. Ein gar wunderlicher Trostops war er. Bei Allem, was er vorhatte, befragte er seine Freunde um Rath, um hernach gerade das Gegentheil von dem zu thun, was sie ihm riethen.

So saß er eines Tages im Extrastivel des Eschenwirthshauses und sagte zum Wirth: "Julius, was sagst Du dazu? Jett habe ich Eine aufgestöbert. Blutjung ist sie und bildsauber. Hast noch Keine gesehen, die so schön wäre. Ganz dumm bin ich Dir vor Liebe. Die werde ich nehmen was meinst?"

Der Wirth zuckte die Achseln: "Benn Du verliebt bist, bann ist Dir nicht mehr zu rathen."

"Daß man sich's halt noch überlegt."

"Das that' ich auch an Deiner Stell', und diesmal

"Meinst also, daß ich's bleiben laffen foll?"

"Weißt, Bertram, ein Anberer kann da nichts sagen, bas kommt auf Dich selber an. Ich red' nur das: geheiratet ist's bald, aber das Hausen währt lang'. Und just auf die Schönheit allein ginge ich auch nicht. So lang das Weibel schön ist, gehört es oftmals nicht dem Ehemann allein; und ist sie's nicht mehr, nachher magst sie' leicht auch selber nicht. So ist die Sach'."

Der neidet mir die schöne Braut, dachte Bertram, als ob just ich kein sauberes Beib haben sollte!

Er ging zu seinem Freunde, dem jungen Tischlermeister, einem sehr einsichtsvollen Mann, der selber noch ledig war und bei seiner dicken Stiefmutter lebte.

"Du, Franzel," rief Bertram Siebener, "eilends laß' Dir Tanzschuhe machen. Ich bin Bräutigam. In die Allerschönste bin ich vernarrt, in die schöne Traut. Ich benk', ich mach' Ernst! Rathe mir, Freund, aber rathe mir nicht ab."

"Dazu läge nach meiner Meinung doch gar keine Ursfache vor," sagte der Tischler, "daß sie Deinem Auge gefällt, und daß Du sie lieb hast, ist die Hauptsache. Alles Andere findet sich."

"Nur etwas Bermögen, wenn sie zu ihrer Schönheit hatte, wurde ich nicht verachten," meinte Bertram.

"Bermögen, Bermögen," sagte ber Tischler, "bann bist Du der Herr im Hause nimmer. Du sollst der Anwalt ihres Gelbes sein und mußt durch das Capital Deiner Arbeitskraft dem täglichen Bedarf schaffen, und dennoch würde sie Dir's bei jeder Gelegenheit zu verstehen geben, daß sie Dir Geld mitgebracht hätte."

"Wenn sie nur auch ein gutes Herz hat?" wendete Bertram ein.

"Bah, ein gutes Herz haben Alle, wenn es ber Mann verlangt; nur häßliche Beiber sind auch bose Beiber. Greif' zu, Bertram, greif' zu mit allen Bieren!"

Was Der nur hat? dachte der Freier bei sich. Gerade auf der Stelle will er mich verheiraten. Er hat leicht reden; leben müßte ich mit ihr. Spät gefreit hat Niemand gereut. Ich warte noch. —

Ein halbes Jahr später saß Bertram Siebener wieber im Eschenwirthshause und zupfte ben Wirth am Aermel: Er hätte etwas zu reden.

"Wenn's nur auch was Gescheites ist!" sagte Julius. "Das will ich schon meinen. Ich habe wieder eine

Braut — Eine mit Gelb!"

"Das läßt sich hören!"

"Aber gerade nicht mehr ganz jung — so in den besten Jahren, eine Bierzigerin."

Der Wirth that einen lauten Pfiff. — "Nachher könnte sie ja Deine Mutter sein!"

"Ist's aber nicht. Ist eine recht angesehene Hausbesitzerin, auch gesund und heiter. Ich setz' mich in die Wirthschaft und bin ein gemachter Mann."

"Soll fie Dir treu bleiben?"

"Na, das versteht fich."

"Und Du ihr auch?"

"Ich? Ja, Warum benn nicht?"

"Wie lange?"

"Geh', fo Fragen ba!"

"Mensch!" rief ber Wirth, "ich sage Dir, nimm eine Aeltere! Eine Achtzigjährige, die wenigstens bald stirbt. Die

Bierzigerin überdauert Deine schönsten Jahre; Du bist an sie gebunden wie der Kettenhund an's alte Hofthor. Bertram, ich bitte Dich: renn' nicht in Dein Unglück!"

"Du haft ja felber eine Alte."

"Eben barum rebe ich aus Erfahrung. Junge, nimm eine Häßliche, eine Dienstmagd, eine Dirne — nur keine Alte!"

Bertram ging mißmuthig bavon. — Just weil sie glauben Nein, so sage ich Ja. Möchte boch sehen, wer mit mir schaffen kann!

Er ging zum Tischler.

"Freund, Du wirst Augen machen. Wie Du mich ba stehen siehst: ich bin so viel als Großbauer! Ich heirate bie Hochschlagerin."

"Was?" lachte ber Tischler, "D Du Schelm Du! So bist Du's, der ben fetten Bogel abschießt! Ich gratulire!"

"Sie ist just nicht alt."

"Na freilich nicht," sagte ber Tischler. "Bierzig ist ja noch kein Alter. Und so gut erhalten!"

"Juft, daß halt ich ein biffel jung für fie bin."

"Ift nicht Deine Schuld. Brauchst Du nicht eifersüchtig zu sein. Eifersucht ist ein Elend. Auf die Hochschlagerin kannst Dich verlassen — bist geborgen. Und sind die zusfriedensten Ehen, dergleichen. Dann keine Brotsorgen, mein Lieber, keine Brotsorgen, das ist die Hauptsache."

"Es ist wahr," bemerkte Bertram sinnend, "daß man auch — der Nachkommenschaft wegen — Kinder —"

"Eins kriegst, mehr brauchst Du nicht. Denke Dir das Kinderkreuz! Den Kummer! Ich selbst, wenn ich heiraten würde, nähme so Eine, wie die brave Hochschlagerin."

"So nimm fie!"

"Ei, Du siehst ja, daß ich mit meiner Stiesmutter ganz zufrieden lebe. Sie ist eine gutherzige, praktische Frau, besorgt mir die Wirthschaft. Und so lebt man fröhlich dahin."

"Und warum man just mich in den Chestand jagen will?"

"Jagen? Das nicht, aber mit gutem Gewissen bazu rathen kann man Dir. Du zögerst, aber Du wirst heiraten, es ist vielleicht nicht gut, aber es ist eine Naturnothwendigsteit für Dich. Du bist vielleicht gar nicht für den Chestand geboren. Aber Du bilbest Dir einmal ein zu heiraten, Du wirst keine Ruh' und keine Rast haben, bis Du nicht versheiratet bist."

"Und dann?"

"Dann giebt es feine Bahl mehr."

"Alfo gezwungen und gebunden leben!"

"Bertram, Du bist eine unentschlossene Natur, jebe Wahl peinigt Dich wie ber Sturm bas schwankende Reis. Das Muß thut Dir besser, bas ist der Stock, an den gebunden Du erstarken wirst."

"Franz, Du rebest in ben Tag hinein. Du verstehst mich nicht. Beißt Du, was ich thun werde? Ich bleibe lebig!"

Darauf verging ein Jahr. Die schöne Traut hatte einen schönen Förster, die reiche Hochschlagerin einen reichen Holzshändler geheiratet. Bertram Siebener war noch frei.

Da saß er eines Tages wieder beim Eschenwirth und trank sich ein Herz an. Es war bei ihm, als ob er den Apfelwein nicht in den Magen, sondern in das Herz hinadsschlürfe; denn mit jedem Humpen schwoll dieses und wurde voll, und wurde schwer. Und endlich begann er zu schluchzen ob seiner großen Verlassenheit.

"Ich glaube gar, Du haft Bahnreigen?" fagte ber Wirth.

"Laß' mich gehen. Ihr Alle miteinander versteht mich nicht — ich fühle mich so einsam auf dieser Welt. — Ich werde doch noch einmal mit der Tischlermeisterin reben."

"Am Ende haft Du icon wieder eine Braut."

"Ich habe auch eine, ich verhehle Dir's gar nicht, gleichwohl ich weiß, daß Du mir sie wieder zehnmal abreden wirst wollen."

"Abreden! ich abreden? Was Dir nicht einfällt. Im Gegentheile, ich habe Dir immer gesagt, daß Du heiraten mußt. Aber Eine, die für Dich paßt. Zweimal fragtest Du mich schon, und ich will nicht fürchten, daß Du es bereuest, mir gefolgt zu haben."

"Ich Dir gefolgt, Julius! Nicht im Traume. Benn ich zwei Weiber bisher laufen ließ, so waren es andere Gründe."

"Die Dritte wirst Du boch nicht mehr laufen lassen? Sie ist wahrscheinlich sehr hübsch?"

"Sie ist nicht hübsch."

"Ober wenigstens jung?"

"Sie ist nicht jung."

"So boch reich?"

"Ist auch nicht reich."

"Also häßlich, alt und arm. Bertram, sei versichert, bie rebe ich Dir nicht ab. Es ist nicht nöthig."

"Und gerade diese werde ich heiraten."

"Ich gratulire!"

"Du höhnst mich. Ich aber sage Dir: diese werde ich heiraten!"

Aufgebracht ging er davon — ging zu seinem andern Freunde, bem Tischler.

"Baft Du wieder Gine?" rief ihm Der entgegen.

"Eine gutmuthige, bescheibene, altliche Person, arm, aber häuslich und brav."

"Siehst Du, bas ift bie Rechte."

"Gine Witme ohne Rinber."

"Für einen gescheiten, anspruchslosen Mann gewiß eine passenbe Partie. Mache nur diesmal Ernst."

"Aber —"

"Ist sie eine Biefige?"

"Freilich, Du kennst sie recht gut. Und daß der Sohn um ein paar Jahre älter sein wird, als der Bater, hörst, das macht nichts."

"Was fprichft Du benn?"

"Geh', geh', ich laß' Dich nicht rathen. Wir sind auch schon auf gleich. Hat sie Dir wirklich noch nichts gesagt?"
"Wer?"

"Deine Frau Stiefmutter."

Der Tischler schraf zurück. — Meine Stiesmutter will er heiraten? Meine Mutter, von der ich hoffe, daß sie mir in nächster Zeit die Wirthschaft übergiebt und mich zum Erben ihres Ersparten machen wird?

"Freund!" sagte er mit dumpfer Stimme und legte seine Hand dem Heiratscandidaten auf die Achsel: "Das wäre ein unglücklicher Gedanke. Glaube mir, ich würde sehr erfreut sein, Dich in unserer Familie zu wissen. Aber als Freund muß ich Dir im Vertrauen mittheilen: Meine Stiesmutter ist kein Weib für Dich. Erstens hat sie das Alter wirklich etwas sehr häßlich gemacht; die Leute würden ordentlich zurückschrecken, wenn Du sie ihnen als Deine Braut aufsführtest. Und wird es Dir denn gleichgiltig sein, zu hören, daß die Häßlichkeit Deiner Frau sprichwörtlich ist?"

"Was geht das die Leute an!"

"Dich, Dich geht's an. Und das eben ist das Schlimme. Ferner glaube ja nicht, daß dieses Weib so überaus guts müthig ist. Ich kenne sie besser!"

"Du kennst sie als Stiefmutter, da glaub' ich's schon."
"Wenn es je eine eitle, geschwätige, geizige, schmutzige, launenhafte und mürrische Alte giebt, so ist es meine Stiefmutter."

"Du übertreibst, wie hätte benn Dein seliger Bater?"
"Der nahm sie vor zwanzig Jahren. Und wenn es je ein Mann bei diesem Weibe aushalten könnte, so würde mein Bater noch leben."

"Diesmal ist Alles dagegen," murmelte Bertram, "nur mir keine Frau. Jest möchte ich aber doch sehen, wer mir bas Heiraten wehren kann. Justament!"

D, Tischler Franz, bas haft Du schlecht gemacht. Merkteft Du es benn nicht, daß ihn Jeber, ber ihm vom Beiraten abrieth, bamit nur aneiferte, und bag Du mit Deiner Beistimmung es stets warft, ber ihn stutig machte? Warum fielest Du ihm nicht in die Arme und riefest: "Bertram Siebener! ja und taufendmal ja, werbe mein Bater! Meine Stiefmutter ift bas ichonfte, liebenswürdigste Beib unter ber Sonne. In üppigfter Reife prangt fie Dir entgegen! Und wie finnig weiß fie fich ju schmücken, wie anmuthig versteht sie zu plaudern, wie sparsam ist sie im Saushalte, wie anregend ift die Mannigfaltigfeit ihrer Stimmungen und nedischen Launen, wie reizend ift ihr erfünsteltes Burnen und Schmollen. Wie felig mar mein feliger Bater in ihrem Besitze, ber, ach, so furz mar. Tritt in seine Fußstapfen, mein Freund, ich beglückwünsche Dich aus voller Bruft!"

So mißräth man einem Bertram Siebener die Partie. Ei geh', Tischler, Du verstehst Dich nicht auf's Leimen. Was Du zusammenfügen willst, das geht auseinander, was Du trennen sollst, das kittet sich zusammen.

Jetzt lauf' zum Schneiber, er soll Dir flugs ein Hochszeitsjöppel machen, Deine Mutter heiratet Dir einen Bater in's Haus. Und auf's Jahr vielleicht — kommt der Storch! — —

Die Hochzeit ist lange über ein Jahr schon vorbei. Das Ehepaar lebt in Frieden. Der erheiratete Sohn wird ganz anständig gehalten, denn er leitet das Geschäft. Der Storch kam, setzte sich aber auf den Giebel der Mägdeskammer, und wenn man den Bertram Siebener fragt, wie er ihm denn anschlage, der heilige Eh'stand, so antwortete er: "Dank der Nachstrag'!" Und wenn man sagt: Es wäre ja zu erwarten gewesen, daß er mitten in sein Glück hineinssäße, so entgegnet er: "Na, na, was wist denn Ihr, ein verdammtes Elend ist's!" Und wenn ihm Einer zuslüftert: "Armer Bertram, Du bist bei dieser Tischlermeisterin wohl recht jämmerlich auf den Leim gegangen!" so ruft er aus: "Auf den Leim? zum lachen, so was! Ich din über und über zusrieden, ich verlang' mir nichts Bessens."

Und wenn — es schickt sich zwar nicht, aber es ist in diesem Falle etwas Wahres — wenn ihr ihm vorstellt, daß er eine welle, grämige Alte hätte, so ist er überzeugt davon, daß er ein blutjunges Weib und ein Schock kleiner Kinder besitzt.

Auch folche Rauge giebt es.

### Der Luftigmacher.

er Mann könnte sich heutzutage ein schweres Geld verdienen, wenn drei Umstände nicht wären. Allein für's Erste mangelt das schwere Geld und aus diesem Umstande geht ja gerade das Bedürsniß nach einem Lustigmacher hervor. Für's Zweite macht ein Justin Hummeltreiber um Geld nicht lustig. Und für's Oritte ist der Justin schon gestorben.

Doch wir haben nicht bas Recht, die Borzeit um ben Mann zu beneiden; fie hat ihn bedurft, so gut als ihn die Gegenwart bedürfte, die Zukunft bedürfen wird.

"Jest ift der Spaß gar," hatte er gesagt, und das ist sein letztes Wort gewesen. Er hat eigentlich nicht lustig gemacht; er war der ernsthafteste Mensch von der Welt, und die ältesten Leute können sich nicht erinnern, den Justin einmal lachen gesehen zu haben. Nur, daß er ein klein bischen schmunzelte, wenn ein recht großes Ungemach über ihn kam — das war Alles. Die Leute wurden ganz von selbst lustig, wenn der Justin zugegen war. Nicht etwa, daß er possirlich anzusehen gewesen wäre; er hatte eine Gestalt und ein Besnehmen wie jeder Andere. Sein Gesicht war rundlich, stets glatt rasirt, seine weichen Haare lichtsalb, seine Augen grau, seine Nase hübsch aufgestülpt, sein Mund — "proporz", wie Wosspace, Sonbertlinge.

ihm der Gemeindeschreiber in den Heimatschein geschrieben hatte. Er war schön gewachsen und eine Weile bei den Soldaten gewesen. Die übrige Zeit war er in dem Thale geblieben, in welchem er geboren worden.

Er war reich begütert; aber seine Baarschaft betrug in ihrer höchsten Blüthezeit — bas war, als er die Erbschaft eines Oheims einzog — einundzwanzig Gulden Wiener Währung und sieben Groschen. Sein Gut war in etwas Anderem. Die Obstbaumzucht verstand er; besaß aber nur einen einzigen Holzapselbaum zu eigen. Dieser stand an einem schattseitigen Wiesenrain und war ein scherzweises Geschenk seines Pathen. Im Frühjahre zog Hummeltreiber mit dem Raupens und Maikäsersack, und im Herbste mit der Obstschüttstange und mit der Presbutte. Das war sein Erwerb, der uns des Weiteren nichts angeht. Im Winter saß er in seiner Kammer, versertigte Kinderspielwerk und trankzuweilen ein wenig von seinem Holzapselmost.

Einmal war der Most sehr gut gediehen; da schob der Justin oft und oft den grünen Krug vor sein altes blindes Mütterlein hin und sagte: "Trink, Mutterle, und stoß an mit mir auf gute Freundschaft!"

Und einmal, als das Weiblein recht trank und lustig dabei war, traf es jählings der Schlag.

Saß dann der Justin drei Tage lang an ihrer Bahre und murmelte fortweg: "Schau, die Frau ist den starken Trunk nicht recht gewohnt; Manche schwäßen und lachen, wenn sie ein wenig zu viel haben; Andere schreien und raisonniren, wieder Andere werden still."

Als er vor ihrem Grabe stand, verzogen sich seine Züge schier ein wenig zu einem Lächeln. Und das Lächeln war so seltsam, daß Alle darüber lustig wurden. Aber sie hatten

es verkannt, es war im Gesicht ein schmerzhaftes Bittern gewesen.

In seiner Jugend hatte der Justin ein Nachbarsmädchen gerne gesehen. Um dieselbe Zeit that er außerordentlich ernsthaft und zuweilen ganz gegen seine Gewohnheit ein wenig unwirsch. Das that er, weil er mit dem Glücke seines Herzens geizte und es nicht zu den Fenstern herausgucken lassen wollte.

Es war eine Ahnung, daß dieses sein Glück eines Tages entspringen könnte. Aber daß er es recht fest halte und an sich schmiede, beschloß er, das gute, hübsche Kind zu freien. Die Hochzeit war beim Amtmann schon richtig, und beim Wirth auch, und Justin stand unter seinem weiß und roth blühenden Holzapselbaum und blickte in das weite, frischgrüne Thal hinaus und sagte vor sich hin: "Daß Gott die Welt erschaffen, das ist gar nicht so dumm gewesen."

Am Hochzeitsmorgen, als sie zur Kirche gingen, kam ihnen ber Herr Pfarrer schon entgegen und berichtete, daß die Erlaubniß vom heiligen Bater nicht eingelangt sei, daß also diese She wegen zu naher Blutsverwandtschaft von der Kirche nicht bewilligt werden könne.

Da wurde der Justin roth im Gesichte und schmunzelte ein wenig. "Richtig," sagte er hierauf, "unsere Großväter sind Brüder gewesen. So sauber, jetzt können wir gehen, wie das Dirnds vom Tanz."

"Herr Pfarrer," rief der Brautführer erbittert, "es ist wohl auch nöthig, daß wir uns beim heiligen Bater anfragen, ob wir das bereitete Hochzeitsessen verzehren dürfen?"

"Glaub' nicht," sagte ber Justin gelassen, "dieweilen that wohl bie Suppen talt werden."

Und der junge Mann hat die einmal aufgetischte Kälbermarksuppe und die Hochzeitstorte nicht kalt und trocken werden lassen. Und darüber sind die Leute wieder sehr lustig geworden und haben gesagt: "Ja, Recht hat er, ich thät's just so machen."

Aber die Wenigsten hatten es in dieser Lage gerade so gemacht.

Als Justin hierauf unter die Militärpslichtigen kam und durch die Entscheidung des Loses nicht behalten wurde, sagte er das erste und einzige Klagewort seines Lebens: "Ich hab' schon Unheil, bei meiner Treu! jetzt behalten sie mich auch nicht zu den Soldaten. Leicht bin ich ihnen zu sauber gewachsen, als daß sie mich wollten vor den Feind stellen. Oder bin ich keinen Schuß Pulver werth?"

Diesmal war aber leicht Rath; er ging für einen Anbern, den das Los getroffen, der aber daheim Bater und Geschwister zu versorgen hatte.

Als Justin hieraus bei dem Feldzuge in die Hände der Wälschen gerieth und sie ihn erschießen wollten, meinte er, mit den Augen zwinkernd, zu seinen Gewalthabern: "Ich rath' Euch gut, Leutchen; zwar, mich geht's insoweit nichts an, aber ich sag' allerweil, Ihr sollt mich nicht zusammenschießen. Da habt weder Ihr, noch hab' ich selber was davon."

Das war ein lustiges Auflärmen bei den Wälschen und sie schenkten ihm das Leben.

Als er hernach vermittels Austausches der Gefangenen sieberkrank und abgemagert bis auf die Knochen wieder in die Heimat zurückfam, meinte er zu seinem Obersten: "Wird kein gutes Geschäft gemacht haben, der Herr Oberst; ich wett' was, Er hat einen kernsesten baumstarken Mann für mich gegeben!"

Bur Zeit, als der "ausgediente" und "verabschiedete" Justinus Hummeltreiber wieder zurück in sein Thal kam, wurden just die Zündhölzchen gangbar und durch eine Unvorsichtigkeit derselben brannte eines Tages das halbe Pfarrdorf ab. Justin war bei den Löscharbeiten der Erste und Tapferste, und als die Gefahr vorüber und das Feuer gedämpst war, trugen sie den Armen vom Platze weg; er hatte zwei arge Brandwunden am Leibe. Und als ihn der laute Jammer der Berunglückten umgab, erhob auch er sein Wort und sagte: "Ich halt' nichts auf die Todessstrase, gar nichts, aber so ein Zündhölzlein, das hätt' man doch gleich früher köpfen lassen sollen."

Auflachten sie über bieses pubelnärrische Wort; aus ihren Thränen lachten sie auf, und ein alter Mann sagte bem Justin ein Vergeltsgott bafür, als wär' es ein Schluck Wein gewesen.

Balb darauf erhielt Justin die Erbschaft von seinem Oheim; das war ein gutes Pflaster auf seine Brandwunden. In den ersten zwei Tagen hatte er davon nur die 7 Groschen verbraucht; das Uedrige wurde ihm am dritten Tage gestohlen. Darüber grübelte der Justin: "Was ich nur dem Dieb Gutes gethan haben mag, daß er mir schön drei Tage nachgewartet und die sieden Groschen geschenkt hat. Nein, das thut nicht Jeder!"

Einmal, zur Spätsommerszeit schlug ber Blitz in seinen Holzapselbaum und vernichtete Stamm und Früchte. Nach bem Gewitter kamen trübe, umwölkte Tage und die Leute sagten nach dem Sprichwort, der Himmel mache ein saueres Gesicht.

"Je, das glaub' ich," versette der Justin, "füß sind sie nicht gewesen, meine Holzäpfel."

So trieb er's, oder vielmehr so ließ er's treiben. Er arbeitete redlich sein Theil, und dabei war er so kindisch, daß er selbst mit den Obstbäumen schwätzte und ihnen mit guten Worten beizubringen suchte, wie sie am besten wachsen und Früchte tragen könnten. Es war aber, als ob er "zu. lauter Holzklötzen spräche"; trot seiner Pflege und Liebe trugen sie oft spottschlechte Früchte.

Und die Leute waren nicht viel besser wie die Obstbäume. Sie belustigten sich zuweilen an dem Behaben und den leichtherzigen Sprüchen des Mannes, doch Keinem siel es ein, sich selbst eines so leichten heiteren Sinnes zu bestreben. Sie hießen ihn den Lustigmacher. Er schien aber weder lustig, noch traurig; er war stets gelassen, hatte über Bergangenes nie eine Klage und äußerte sur Zukünstiges nie einen Wunsch.

Als Justinus hummeltreiber endlich in eine Krankheit verfiel, von der ihm der Arat fagte, daß sie vielleicht recht langwierig sein, übrigens aber mit ber ruhigen Auflösung enden werde, kamen sehr viele Leute, um ihn zu besuchen. Statt felbft zu tröften, gingen fie getröftet und oft fogar recht erheitert von hinnen. Und zuweilen an Sonntagen faß ein ganger Rreis von Leuten um fein Bett, und es gab oft ein niachtiges Gelächter über die Worte, die der blaffe. abgewelfte Mann mit feinem ernfthaften Gesichte fagte. Litt er an Fußträmpfen, so meinte er, es zwicke ihn Bater Abraham bei ben Waden; fam ihm ber Schwindel, so tangten bie neun Chore der Engel in seinem Haupte. Hatte er bas bofe Juden im Hals, so sagte er, es stede noch ein närrisch Liebel in seiner Gurgel, oder eine tolle Red', oder fei's gar eine Lug', man wolle so gut sein und es mit einem Schurhaken heraufziehen, um zu sehen, ob das Ding noch zu etwas nut fei.

"Dem Tobtengraber hatt' ich gern noch früher die jungen Zwetschfenbaume gepfropft," rief er einmal, "triegen wird er gar nichts für sein Tagwerk. Und liegen will unsereiner so tief, wie jeder Andere."

Und eines Abends, als er noch so geplaubert hatte, gab's glötzlich einen Ruck in seiner Brust. — "Jetzt ist ber Spaß gar," sagte er matt und sank auf sein Stroh.

Ach! Schabe, daß der große, unermeßliche Schatz, den biefer Mann besaß, das reiche kindliche Gemüth, die glückliche Weisheit der Einfalt, mit ihm begraben worden ist. — Todtengräber, Du hättest an der Grube unseres Justinus den Schatz sollen heben; schau um Dich, die Menschen sind

bettelarm!

### Ein Wald-Philosoph.

n meiner Haut steden ein paar grundverschiedene Menschen. Der eine tritt hervor, wenn ich lang' und viel mit Leuten verkehre, und ist mir oft ein ganz unausstehlicher Kerl. Er ist so schablonenmäßig geschnitten, er will so sein wie andere Leute; was er etwa mehr hat als diese, das stutzt er sich ab, und was er weniger hat, das will er sich durchaus anstückeln, und ging's gleich nicht mit natürlichen Dingen zu. Ich hätte den gespreizten hölzernen Gesellen längst verabschiedet, aber die Leute brauchen die Figur, sonst verdrängen sie mich. Sie muß auf der Welt meinen Platz bewahren und bedeuten: Hier gehört Einer her!

Der andere meiner zwei Menschen hingegen ist ein guter drolliger Rauz, stets mit sich zufrieden und doch allsort an sich verbessernd. Der ist nicht dumm, der hat sein Lebtag noch keinen Handschuh angezogen, wenn ihn nicht an den Fingern fror. Wenn ich mich in die Einsamkeit zurückziehe, ist er bei mir und weiß die wunderlichsten Sachen. Hernach singt er und jauchzt, daß der ganze blaue Himmel klingt wie eine weite Glocke. Den ganzen Tag wird Einem bei ihm nicht langweilig. Ich wandere so gerne mit ihm in die Wälder, in die tiessten Wälder der Alpen hinein und wir spinnen Gedanken und wir weben uns in einen Schleier von

Gebanken, und wir träumen von vergangenen Tagen, die in der Erinnerung, durch den süßen Waldfrieden geweiht, schöner sind, als sie in Wirklichkeit je sein konnten. Und wenn über den Wipfeln der Tannen die Wolken ziehen, so sagt mein Gespons: "Siehe, sie haben geschöpft an den Quellen der Alpen und gehen nun hin, um die Felder des Flachlandes zu erquicken."

Und wenn uns zuweilen so ein rauher, knorriger Waldsteufel begegnet, so sagt mein Freund: "Halt, ben fallen wir an und fragen ihn, wie er lebt. Das Sichversenken in fremdes Leben ist ein gutes Mittel gegen Selbstliebe und Sigennut."

Als ich einmal — es war an einem Sonntag Vormittags — durch einen Wald des Oberlandes strich, fand ich, daß schier alle Bewohner des Waldes zur Dorffirche hinausgegangen waren. "Was soll denn ich für einen Gottes- dienst halten?" fragte ich mich. Da antwortete mir mein Gefährte, der heute ganz seierlich still war: "Mache du dich an den erstbesten Menschen, dem du in diesem Waldthale begegnest, sei er wer er sei. Und halte ihn herzlich und lieb-reich, und thue ihm Alles, was du kannst, zulied, als wie wenn er auf der Welt dein einziger Freund und Bruder wäre." Da mag er wohl Necht haben, denke ich, und das wird der rechte Gottesdienst sein.

Ich gehe darauf nicht gar lange, als ich nach einer Wegbiegung ein paar hundert Schritte vor mir eine Gestalt wackeln sehe. Auf den rechtschaffen breiten Schultern derselben saß ein ganz kleines Köpflein mit einem hohen grünen Filzbut, wie ihn die halbverwitterten Gebirgler gerne tragen, um auch so groß dazustehen in der Welt, wie die schlanken Bewohner des Flachlandes. Der Hut saß ein wenig schief

und die Beierfeder desfelben ragte ted nach vorne, was Raufluft bedeutet. In der Sand trug der Mann ein blaues Bündelchen, das er gar zart und behutsam in die Luft hinaushielt. Die andere Hand führte einen buckligen Baumast als Stock, an bem noch ein paar Reiser grünten. Der Rücken ber Geftalt war lang und breit, aber die Fuge waren um fo fürzer und schmächtiger und gar außerordentlich säbelfrumm. Sie bilbeten, wenn ber Mann zuweilen ein wenig ftillftand und mit dem Stod in den Wafferkehren des Beges muhlte, um die stehenden Bafferlein abzuleiten, ein gang regelrechtes Oval, und ein Gichhörnchen, das über den Rain herabkam, stand mäuschenstill und überlegte, ob es seinen Weg bes Spages halber nicht durch ben ichonen Rundbogen nehmen sollte. Es hob icon das Röpfchen und ichnupperte, und wenn die Geierfeder und der Baumast nicht gar so mordluftig breingeftarrt hatten, es burfte ben Sprung gewagt haben.

Ich schritt langsam hinterbrein, und als sich der Mann zuletzt auf einen Fichtenstock setzte, holte ich ihn plötzlich ein. Er sprach just mit sich selbst; er hielt etwas in der Hand, führte es mehrmals nahe zum Auge und schüttelte fort und sort den kleinen Kopf. Er hatte ein rundes, braunes, ehrliches Galgengesicht, das allweg über das Ding in der Hand lächelte und sich in alle Formen zog.

"Better, was habt Ihr benn ba?" redete ich ihn zum Gruße an.

Er blickte kaum auf, er fah immer auf feinen Gegenftand und schüttelte den Ropf und grinfte.

"Wenn ber Weg ein klein wenig besser war', ich that' bich vor mir hertreiben!" murmelte er zu seinem Ding in ber Hand. Da sah ich's, es war ein Stück Käse. "Freilich wohl, daß er nur zwölf Kreuzer fost' hat," sagte der Mann hierauf zu mir, "aber 's ist halt doch! — ei, ei, 's ist halt doch! — thun S' grad' einmal herschau'n da, aber sein bald, sonst läuft er uns eher davon!"

Beltschmerz lag in seinem Lächeln.

Da hatte er den Käse gekauft für sauer erworbene Groschen, und nun waren kleinwinzige Wesen und nahmen Beschlag davon vor seinen Augen, und noch dazu mit einer Ruhe und Keckheit, die empörend ist.

Dabei funkelte dem Manne die Jagdlust aus den Augen. Endlich kam er doch wieder zu sich und brummte: "'s ist nicht zu glauben, was die Leut' heutzutag' schlecht sind — ist das eine Käse?"

Dann hub er langfam an zu effen.

"Und Ihr wollt dieses halbverdorbene Ding da genießen?" sagte ich.

"Was benn!" entgegnete er, "wofür hätt' ich's nachher gekauft?"

Ich suchte zwei Zehnkreuzerstücke aus der Tasche. "Da, Better, kauft Euch was Frisches!"

Er sah mich nur so scharf an; es schien ihm nicht sonberlich zu gefallen, daß ich ihm Almosen geben wollte. Er starrte auf die Münzen. Endlich nahm er sie und sagte: "Werben auch Füße kriegen, so gut wie der Käse. Geld will bei mir kein's bleiben. — Nun, ich dank' gar schön für die Unterstützungen!"

Er nahm's in ber Mehrzahl; zwei Zehnkreuzerstücke find eben zwei Unterstügungen.

"Geffen wird er aber boch!" brummte er, und fauberte weiter an feinem fehr betagten Rafe.

Plöglich jedoch rief er: "Nein, ich mag dich nicht!" und schleuberte das Stück auf die Erde.

Stumm starrte er vor sich hin. Gine so große That hatte ber Mann vielleicht sein Lebtag noch nicht gethan. Dann hub er wieder an, den Kopf zu schütteln.

Und lange faß er ba.

Ich stand baneben und bachte: die Geschichte ist noch nicht aus; entweder er hat Gewissensbisse oder er philosophirt. Ich hatte aut gerathen.

Wie im Traume sagte er, indem er fortwährend mit dem Kopfe nickte: "So wird's mit uns auch einmal sein." Ich horchte auf.

In dumpsem Tone suhr er sort: "Der Herrgott wird bie Welt nehmen, wird sie um die Erden hauen, daß die Fetzen sliegen. Die Leut' sind schon zu schlecht. Ist das ein Käse?!"

Dann wendete er sich zu mir: "Weil Sie noch bafteben! Sie schauen mir aus wie ein G'ftubirter. Mit Berlaub: Bann geht die Welt zugrund?"

Ich zudte bie Achseln.

"Nachher haben Sie nichts gelernt. Das Achselbeuteln kann jeder Halbnarr; ich auch," und er zuckte die Achseln.

Nach einer Pause fuhr er fort: "Wie sie beim letzten Abendmahl beisammen gesessen sind, der Herr Christus und die Apostel, da haben die Apostel den Herrn gestragt, wie lang' denn die Welt noch thät stehen. Und da hat der Herr Christus gesagt: ... mmer tausend Jahr! — und jetzt haben es die Apostel nicht verstanden, hat er gesagt: immer tausend oder nimmer tausend."

"Wird vielleicht immer tausend gesagt haben," versetzte ich. Darauf glotzte mich der Waldmensch erschrocken an und stotterte: "Das wär' doch aus aller Weis! Ja, wann krieg' ich denn nachher meinen Lohn?"

Das ist zuletzt doch kein Halbnarr, das ist schon ein ganzer! dachte ich mir.

"Andere Leut' sind reich," fuhr er fort, "leben in Freuden, haben den Himmel auf Erden. Ich bin bettelarm und in der Mühsal, muß mein Brot graben mit diesen Händen. Bei der Noth bin ich daheim und mein Weib heißt Kümmerniß, das Elend ist mein Kind; eine saubere Familie das! und mein Gast ist der Jammer. Jesus, nein — lachen muß ich auch noch?! Und der Pfarrer hat gesagt: am jüngsten Tag krieg' ich meinen Lohn dafür, das Himmelreich."

"'s ift kein Mensch auf der Welt, bei dem sich dieses Leben thät verlohnen," sagte ich; "dafür hat jeder Mensch seinen letzten Tag — den jüngsten Tag. Und es kommt etwas nach dem jüngsten Tage: nennst Du es Ruh', Seligskeit, ewiges Leben — es ist alleins, die Hauptsache ist, daß Du hoffest!"

Ich predigte für mich allein. Er starrte zu Boben: "Jest hätt' man gemeint, so ein Käs wär' das Leste von der Kuh und sonst nichts mehr, und jest friechen auf einmal lebendige Dinger heraus, und die Geschicht' geht von vorn' wieder an. — Sie, Herr, leicht bin ich ein Narr, aber 's kunnt sein, er hätt' gesagt: immer tausend . . . . "

Ich ließ ben Mann sitzen im Walbe und ging davon. Mir war wohl, wie der Lerche in der Himmelsluft; mir war weh, wie dem Wanderer Uhasver. Bon ferne hörte ich das Glöcklein der Dorfkirche klingen: Nimmer tausend! In den Aesten und Kronen des Waldes säuselte es: Jammer tausend — immer tausend!

# Der misgeborne Peter.

s ist nicht nöthig, daß wir der Ankunft des kleinen Peter beiwohnen. Es genügt vollauf, zu wissen, daß die eine Frau bei seinem ersten Erscheinen ausrief: "Jesus Maria, das ist ja eine wahre Mißgeburt!"

"Wer benn, du heilige Mutter Gottes!" freischte die andere Frau.

"Na, von diesem Bettelkind da drüben rede ich, was gestern im Weghäusel zur Welt ist gefahren. Ah, Dein's da ist ganz passabel, wird noch ein recht sauberer Junge werden, bis er sich auswachst!"

Aber, als der Peter schon groß gewachsen war, hatte er sich immer noch nicht "ausgewachsen". Seine Form war mißrathen, die Hände waren zu lang, die Füße zu kurz, der Kopf war zu groß, die Nase zu klein, die Mundwinkel waren zu weit auseinander, die Augen zu nahe beisammen. Die Zähne waren wohl weiß wie Porzellan und die Augen waren schön. Ja — geradezu schön. Sie standen stets weit offen und blickten gütig und ein wenig schwärmerisch in die Welt. Diese Augen zogen sich nur zusammen, drohten sich zu schließen, wenn sie etwas Unschönes sahen. Wer wird mir's glauben wollen, daß der mißgestaltete Peter nichts Häsliches seiden konnte! Den schönsten Burschen im weiten

Thalkessel — ber Sohn des Scharndorfer Nachtmächters war's - mählte er sich zu seinem Kameraden, mit dem er an ben Sonntagen umftrich. Auch ber hieß Beter, und die Leute nannten ihn allwärts ben schönen Beter. Während fich alle Anderen — die wohlgestalteten wie die Krüppel — über ben armen, miggebornen Beter luftig machten, mußte ber Dorf-Adonis nicht, mas es da zu spötteln gabe, wenn Einer von Gott etwas ungleich erschaffen worden fei. Der schöne Beter mar sonst ein hölzerner Geselle, mit dem seine Genoffen nicht viel anzufangen wußten; er bestach weber burch Wit, noch burch Herzensvorzüge, es war Einer, wovon auf Jahrmarften das Dutend einen Baten tostet. Der mißgeborne Beter aber trachtete ihm zu, weil er sich an ber ichonen Geftalt nicht sattsehen konnte, und bem Schonen gefiel Die Gutmuthigfeit und Offenheit des Andern; so murden fie Freunde.

Was die losen Mäuler dazu sagten? Ich beantworte solche Frage nur dies eine Mal; sie sagten, der schöne Peter habe sich darum an den häßlichen gemacht, damit seine Wohlgestalt um so auffallender hervortrete; der arme Tropf habe sonst nichts, als sein bischen Schönheit, darum kehre er diese allerwärts hervor. In Wahrheit aber wußte derselbe gar nichts von seiner Herrlichkeit, darum fuhr er den Freund, wenn dieser im Anschauen versunken war, so oft an: "Was stierst denn wieder so dumm auf mich her!"

"Wenn ich Du wäre, ich wußte was ich thate," sagte ihm einmal der mifgeborne Beter.

"Sei halt so gut und gieb mir den Rath," antwortete ber wohlgeborne Beter.

"Ich, wenn ich Du wäre, ginge in die Fremde, ein schönes Mädchen suchen."

"Meinst benn, daß ich im Scharndorferischen teines friege?" begehrte ber Abonis auf.

"Kriegen," meinte der Andere, "freilich keins kriegen, weil es in unseren drei Kirchspielen gar keins giebt."

"So," sagte ber Wohlgeborne wegwerfend, "viel haft Du Dich unter den Weibsleuten noch nicht umgesehen."

"Gefallen sie Dir? Fft gut für Dich. An die Müllerische benkst jetzt oder an die Nandauer Tochter, ich weiß es. Auch die Zwei beim Rösselwirth stehen Dir nicht übel; im oberen Viertel könnte ich Dir auch noch etliche nennen. Unser Thalkessel ist ja verschrien, als einer, wo die sauberen Dirndln wachsen. — Ich aber — mein lieber Peter — sage Dir: Schön ist keine einzige. — Was man so sauber nennt, oder lieb, nett, herzig, sein — deren giebt's genug, sür jeden Finger kriegst Eine. Es wachsen Schlanke und Runde, Rothe und Schwarze, in's rechte Alter kommt auch Jede einmal oder ist schon gewesen; wir haben sie nach der Wahl, aber wir haben keine Schöne."

Der Wohlgeborne schaute ganz verblüfft auf den Missgestalteten; dieser that sein helles Auge noch weiter auf und suhr sort: "Ist Eine dabei, die ein Gesicht hat — ich rede nur vom Gesicht — wie die Mutter Gottes auf dem linken Seitenaltar?"

"Jetzt hebt er mir schon wieder mit dem Heiligenbild an," warf der schöne Beter ein, "so verliebe Dich doch nur in Deine Mutter Gottes — Betbruder!"

Der andere Peter schmunzelte; er schmunzelte immer nur, benn er wußte, daß beim Lachen sein Gesicht unschön war. "Ich fürchte, mein lieber Peter," versetze er dann, "ich bete in der Kirche weniger wie Du. Ich kann gar nichts Anderesthun, als alleweil die schöne Mutter Gottes anschauen,

und je länger ich sie anschaue, besto schöner wird sie. Ja, ich will Dir schier Recht geben, ich bin verliebt in dieses Bild, ich mach' mir auch nichts d'raus, benn ich habe keine bösen Gebanken."

"Schon von Dir, daß Du fie wenigstens nicht verführen willst."

"Ja freilich, wie Du's meinst, babei übersieht man bie Schönheit, wo sie ist, und glaubt sie zu sinden und leuchten zu sehen, wo ganz was Anderes brennt. Freund, ich habe oft eine merkwürdige Sehnsucht nach einem schönen Weibe, aber das müßte so schön sein wie das Bild auf dem Altare."

"Armer Beter, eine folche friegft Du nicht."

"Beil es vielleicht gar Reine giebt."

"Es kann ja Gine sein, aber, mein gutes Ungeheuer, bie nimmt einen Anderen."

"Sie soll Dich nehmen; ich gehe darum nicht in's Wasser. Nur, daß ich mein Leben lang nicht heirate, wenn ich keine Schöne gewinnen kann."

Es ware baher fein Wunder, wenn der brave Beter als Junggefelle fturbe. . .

Mit den Mädchen des Thalkessels — und es sind Etsliche babei, die sich nicht zu schämen brauchen — hatte er also keine Gemeinschaft. Er hat sie geehrt, wie man jede brave Maid ehren muß; er ist gar fein mit ihnen umgegangen, auch mit solchen, die ihn auskicherten, aber er hat sie verschmäht. Keine war dem mißgestalteten Peter schön genug.

Als Peter vorerst aus der dreiklassigen Volksschule von Scharndorf trat, gab man ihn zu einem Schneider in die Lehre; doch da blieb er nicht lange, er wollte Maler werden. Aber die erste Stizze — ein lockiger Knabenkopf war's —

mißrieth bergestalt, daß er das Blatt zu einem Knäuel zusammenballte und benselben in die Erde vergrub. In der
darauf folgenden Nacht konnte er keinen Schlaf finden; der
Papierknäuel drückte ihn fort und fort, bis er aufstand, ihn
nächtlicherweile wieder aus der Erde grub und über einem
Rerzenlichte verbrannte. Die Asche streute er abseits, wo kein
Weg und Steg führte, sondern wildes Gestrüppe war, in den
Wind. Dann legte er sich wieder zu Bette und schlief ruhig ein.

Willig verzichtete er auf das Glück, ein Künstler zu werden. Hingegen entschloß er sich zu einem Gewerbe, welches der Kunst verwandt ist, in welchem er in der Lage sein konnte, manches Uebel schlechten Geschmackes zu verhindern, manches wohlthuende zu fördern — er wurde Zimmermaler. Er malte nach bescheidenen Mustern und mit matten Farben, am liebsten hätte er überall das warme Grau angebracht — aber die Leute wollten, wo sie schon malen ließen, Grelles sehen, Berlinerblau, Kaisergrün, Zinnoberroth u. s. w. Darauf ging der Peter nicht ein.

"Ihr habt zu malen, wie ich's wünsche und nicht wie es Euch gefällt, das Zimmer gehört mir," so wies ihn einmal ein Arbeitsaeber zurecht.

"Das Zimmer gehört freilich Euch," versetzte gutmüthig ber Peter, "aber diese Augen gehören mir. Und Jeber, wie sie braußen auf der Gasse vorübergehen und zum offenen Fenster hereinsehen, hat ein Paar Augen, die ihm Gott in den Kopf gesteckt hat, auf daß er damit Schönes sehen soll. Wenn Ihr die Fenster stets verschlossen haltet und Niemand in dieses Zimmer führt, in Gottes Namen, so male ich es nach Eurem Wunsche."

"Beter, Ihr feib verrückt," fagte hierauf der Arbeitgeber, "geht Gures Weges."

Um bieselbe Zeit hat er sich in ein Eisenwerk verdingt, wo er die täglichen Arbeitslasten mit Geduld und Fleiß verrichtete. Dabei that ihm das Herz nicht weh; was da war und erzeugt wurde, hatte nicht den Zweck, schön zu sein. Er arbeitete in Rauch und Ruß und sein innerer Garten, wo die Ideale der Schönheit standen, blied licht und maienhaft. Die Sonntage waren sein eigen. So lebte er sort und so hatte für ihn das Jahr zweiundsinszig Tage. Da er an die sechsundzwanzig Jahre im Eisenwerke war, so lebte er in dieser Zeit drei Jahre und sechsunddreißig Wochen sur seine dien — er berechnete es und hatte seine Freude darüber. Mittlerweile war der Beter in den Geruch eines Rezers gekommen. Und das ist sür Einen, der unter Bauern leben muß, ein Unglück. Sie nannten den Mann eine Mißzgeburt an Leib und Seel'.

Der Peter wollte nämlich in keine Kirche hinein, und wo am Wege ein Crucifix ober ein Heiligenbild stand, da wich er diesem aus und that ganz, wie der Teufel, der sich vor geweihten Dingen fürchtet. Es zog ihn anfangs dazu hin, er pilgerte mit seinen kurzen Beinen zu vielen Kirchen und Kapellen, wie sie in der Gegend standen, aber kaum er in eine eingetreten war, schrak er meistens zurück und sloh so lange, bis ihm die Thurmspisse wieder aus dem Auge war.

Er floh bie Diggeftalten.

Er floh die geschmacklosen Bilber und Statuen mit ihren oft gräulichen Berrenkungen, Berklexungen und mit allem unglaublichen Frevel gegen das Schöne und Heilige.
— Wenn eine Mißgeburt zur Welt kommt, wer kann dafür? Sie ist da und hat ein inneres Leben, hat die Fähigkeit, sich zu freuen an der schönen Welt und auch Anderen Freude' zu geben, sie hat das Necht zum Dasein. Wer hingegen

verantwortet eine Mißgeftalt, die gemacht wird, wilkurlich, wie zum Hohne und zur Beleidigung gemacht, die leblos und lieblos ist und keinen anderen Zweck hat als ihr äußeres Bild!

Der gute Peter mit den langen Armen wäre ein Bilberstürmer geworden, wenn er nicht den tiefen Abscheu vor jeglicher Gewaltthätigkeit gehabt hätte. Aber er war ein Bilberstürmer in Worten; er hatte nichts gegen die bilbliche Darstellung Gottes, die bei Moses verboten war, aber er eiserte gegen die unschönen Gestalten; er konnte kein Crucifix sehen und gerieth in Zorn vor den üblichen Darstellungen, wie sie an allen Wegen und Stegen zu sinden waren.

Der Ketzer! Sie verachteten ihn, denn wenn er die Bilder verlästerte, so meinten sie, es ginge Gott an; sie wollten ihn einmal lynchen, da rief er: "Kreuzigt mich und Ihr habt dieselbe Mißgeburt auf dem Holze, wie disher. Faßt Ihr's denn nicht, daß Gott in seiner Herrlichkeit unvergleichlich ist mit uns Alltagskröten? Es kann nicht verlangt werden, daß der Mensch seinem Gott anders denkt, als den vollkommensten aus seinem eigenen Geschlechte. Aber selbst dieser, am Kreuze ausgespannt, könnte uns niemals den Genuß der Schönheit schaffen. Ein verrenkter, verwundeter, sterbender Körper kann unmöglich Gegenstand der Kunst sein."

Sie verstanden ihn gar nicht. Was er da nur von Kunst spricht, wo es um Gott und Religion geht! Das Richtige wird sein, wenn man sagt, dieser Mensch ist ein Narr.

Der Kirchenvorstand zu Scharndorf war ein vernünftiger und belesener Mann, der bemerkte einmal: "Ich kann mir's benken, was der Peter meint, aber ich kann ihm beweisen, daß er Unrecht hat und daß auch ein Crucifixbild ein Runsts werk sein kann."

"Lieber Vorstand, das soll mich vom Herzen freuen," entgegnete der Peter, "aber wie wollt Ihr das angehen, es ist weit und breit kein Kreuzdild, das sich auch nur sehen lassen könnte. Ihr dürft mir's auch nicht für übel halten, daß ich nicht mehr in die Kirche komme; seit Ihr vor das Muttergottesbild am linken Seitenaltare das alte unförmige Crucifix habt stellen lassen, weiß ich nicht mehr, wohin mit meinem Auge."

"So madi' es ber Beter gu."

"Hab's schon versucht, aber da sind mir die Büffe und Ellenbogenstöße von links und rechts gekommen und hat's geheißen: In der Kirche wird nicht geschlafen! — Derohalb gehe ich gar nicht mehr hinein."

Da geschah eines Tages was Neues. Es war ein Sonntags-Nachmittag und der Peter ging allein in den Beiten um. Er wollte heute um so weniger im Dorfe sein, da in demselben Komödianten hausten und Afterkünste trieben. Seinen Freund, den wohlgestalten Peter, hatte er lange schon nicht mehr, den hatte seine Schönheit umgebracht, weil er sie allzu start in Genuß umgesetzt hatte. Die Weiber rausten sich, zuerst war seine Schönheit caput, ein Jahr später er selber. Der mißgeborne Peter wußte nichts von solcher Geschr, er ging mutterseelenalsein in den Weiten um und war stets der alte Schwärmer. Also auch heute. Wo ein schöner träftiger Baum ausgewachsen war, da blieb er stehen und sah ihn an. Er bedauerte nicht, daß er solch' stolzem Wesen gegenüber mit seiner armseligen Gestalt so nichtig dastand, sondern er freute sich darüber, daß er zwei Augen hatte, die

ben Baum und alle Schönheit bes Balbes fehen, und ein Gemuth tief b'rinnen, welches fich baran erquiden tonnte.

Als ber Peter am Abend in's Dorf zurückfehrte, besegegnete ihm auf bem Wege zu dem Hause, wo sein Stübchen war, der Kirchenvorsteher und redete ihn an, ob er sich des Wortwechsels von wegen des Christusbildes noch erinnern könne?

"Ich erinnere mich an Alles, was zu mir gesagt worden ift und was ich selber gesagt habe. Wollt Ihr noch Etwelches über die Sache reden? Ich sage Euch nur Eins: Es führt zu nichts."

"Wer weiß, Beter!" fagte ber Vorsteher. "Wenn Du mitgehen willst, ich kann Dir heute ein Crucifix zeigen."

"Weil Ihr's sagt, Vorsteher, so macht's mich neugierig. Möchte Euch auch gerne beweisen, daß ich keine Abneigung habe gegen das Bild unseres Erlösers," — als er das sagte, wurden ihm die Augen seucht — "nur vor schlechten Darstellungen fürchte ich mich so sehr; sie thun mir wehd burch und durch, ich bin ganz machtlos dagegen und kann mir nicht helsen."

"Nun, wollen einmal sehen, was Du zum Bilbe fagen wirft, bas ich Dir heute zeigen kann."

Der Peter ging mit bem Mann. Dieser führte ihn in sein Wirthschaftsgebäude und ließ ihn unter ben Kühen stehen, welche von ber Magd eben gemolken wurden. Die Magd trug ihm einen Trunk frischer Milch an und sagte, kuhwarme Milch mache schön.

Er entgegnete, bas Schönwerben zahle sich bei ihm nicht mehr aus und fürchte er auch, daß die Milch doch zu wenig kuhwarm sein dürfte, um bei ihm zu wirken, indeß trinke er der Andieterin zulieb. Und er trank und dachte im Trinken an ein Weib, und wie schön, wie unerhört schön es sein musse, daß es für ihn recht wäre. Denn, wenn der häßlichste Mann nicht das schönste Weib nimmt, so ist für die Zukunst Alles verdorben.

Nun kam der Borsteher, nahm den Peter bei der Hand, führte ihn durch dunkle Räume bis zur Tenne, wo sonst das Korn gedroschen wird, wo es aber zu dieser Sommerszeit ganz leer und dämmernd war. Und hier stand es. Der Peter stieß vor Schreck einen Seufzer aus, dann blieb er stehen, und in seiner Brust begann es zu pochen und zu zittern.

Das Kreuz war so hoch, daß es mit seiner Inschrift INRI bis jum Dache hinan ragte, und baran hing mit ichlank gestreckten Banden und Füßen in Lebensgröße ber Gefreuzigte. Die Gestalt, beren Lenden burch ein Leintuch umhüllt waren, zeigte die herrlichften Formen, und burch die Geftrectheit — bie Arme waren burch bie Schwere bes Rörpers etwas nach abwärts gebehnt - trat die Schönheit jedes einzelnen Rörpertheiles nur noch mehr hervor. Wie gart und weiß, o wie mahr in ihrem Gliederbaue, in ihrer Haltung war diefe Geftalt! Ueberall Cbenmag und Harmonie. idlicht und ausbruckvoll, ohne Abficht zu wirken, und boch autiefft ergreifend. Es war nicht ber fterbende Beiland, es mar ber Berichiebene, feine edlen Buge maren friedensvoll, bie Refte eines unfäglichen Schmerzes maren im Berbammern. Das haupt neigte fich, die reichen haare von einem Dornenreise nach rudwarts gebunden, goffen fich auf die Schultern nieber: Bundmale zeigten sich nur an ber rechten Bruft und an ben Schäften ber Banbe und Guge.

Tiefe Stille umgab das gewaltige Bild. Der Peter hatte sich in einen Winkel gekauert, verdeckte das Gesicht mit ben Händen und weinte.

"Bas ift benn bas! Bas ift benn bas!" wimmerte er, "ich kann die Schönheit nicht ertragen. Ein folder Menschenleib! Und stirbt, auf daß die Seelen leben. Die Schönheit ift nicht das höchste, sie opfert sich dem Guten. —— Ja, ja, Kirchenvorsteher, ich hab's schon gesehen."

Dieser sagte hierauf zu Peter: "Es freut mich. Ich habe fast geglaubt, es ware Einbildung von Dir und Du würdest sagen, auch an diesem Crucifix waren die Glieder unnatürlich, oder die Verhältnisse unwahr, da hätte ich Dich gefangen. Denn dieses Bild, wie es vor uns ragt —"

"Wer hat es geschaffen?" rief ber Beter.

"Es ist keines Menschen Werk. Siehe — nun hebt er das Haupt, schlägt die Augen auf. — Peter! Ist Dir schlecht? — Um Gottes Willen, Peter! Du bist ja todtenblaß, halte Dich an mich! Peter! siehst Du denn nicht, daß es ein wirklicher, lebendiger Mensch ist?"

Jest kamen schon die Manner, welche den Gekreuzigten loslöften. Als Beter aus seiner Ohnmacht die Augen aufschlug und wirren Blicks hinstarrte auf das Kreuz — war dieses leer.

Der Vorsteher bekannte nun, daß die im Orte anwesende Schauspielertruppe heute das Passionsspiel aufgeführt hätte, und ihm — dem Vorsteher — dabei der Gedanke gekommen wäre, durch den herrlich gebauten Darsteller des Christus dem crucifixseindlichen Peter einmal ein echtes, vollendetes Kreuzbild zeigen zu lassen.

Es war ein Spiel, das tiefer in's Wefen des armen, alten Jungen traf, als sie ahnen mochten. Dieser Abend, sagte er, ware seine Stunde der Erleuchtung gewesen. Er hätte der Schönheit hinter die Joppe gesehen — inwendig sei sie noch größer, als auswendig. — Man weiß nicht recht,

was er damit sagen wollte. Er änderte sich. Er ging nicht mehr ben schönen Menschen nach, sondern solchen, in welchen er einen Kern vermuthete. Doch suchte er keinen Freund und gewann kein Weib.

Beter mar nun fünfzig Jahre alt.

Um diese Zeit betrachtete er einmal seine Ersparnisse. Sechsundzwanzig Jahre hatte er gearbeitet, um in späteren Jahren ein freier Mann sein und sich sorze und plagelos der Schönheit und dem Frieden der ländlichen Natur hinzeben zu können. Nun sah er zu seiner Ueberraschung, daß seine Erspartes durch jährliche Zuthat und Berzinsung so groß gewachsen war, um ihn bei seiner Bedürsnisslosigkeit zwanzig dis sünsundzwanzig Jahre vollständig zu sichern. Das war eine angenehme Entdeckung. Er konnte sofort Feierabend machen; aber er war noch kräftig, gesund, durste er sich mit gutem Gewissen zur Nuhe seine?

Bur Ruhe setzen wird er sich ja nicht. Er wird jetzt anfangen zu wandern, wird das Land durchreisen, wird Städte aussuchen und Kunstwerke sehen. Jetzt wird er leben; der liebe, ewige Herr im Himmel wird's einem fünfzigjährigen Manne nicht verübeln, wenn er einmal etwas leben will. Das Bermögen ist da und langt reichlich für die noch übrige Lebenszeit; ja, dasselbe ist so beträchtlich, daß es ein bescheidener Alter gar nicht auszehren kann. Da kommt ihm der Gedanke: Beter, reicher Beter! reicher, mißrathener Beter! Stelle was an. Mache die Faust auf, gründe was! Nicht des Himmelslohnes wegen — sondern, daß was von dir übrig bleibt auf dieser Welt, daß die Menschen was Rechtes und Schönes haben von dem armen, mißgebornen Beter. Sie haben meinen vertrakt häßlichen Leib in ihren Augen

geduldig ertragen, sie sollen dasür besohnt werden. Da oben auf dem Birkenhügel, wo man so schön in das Thal sieht und auf das Wasser und auf die Mühle, die vor dem Walde liegt, lasse ich ein Kreuz aufrichten. Der meisterhasteste Bildhauer im Lande muß mir dazu den lebensgroßen Christus schnizen, genau so, wie der schöne lebendige Mensch war, den ich am Kreuze hängen sah. Und am Kreuzessus die Mutter Gottes, so wie sie in unserer Kirche ist. Das will ich noch sehen und dann will ich sterben.

Das Kreuz wurde erbaut, die Kunstreisen wurden unternommen, die ganze Ersparnis des Peter wurde verzehrt. Für die schweren Schmiedearbeiten war er nicht mehr fräftig genug, so erinnerte er sich, daß er einst ein viel leichteres Handwerk ersernt hatte. Er ging von einem Schneidermeister zum andern, aber keiner wollte den Sonderling als Gesellen ausnehmen.

Das Kreuz im Birkenschachen ob Scharndorf aber sehe ich heute noch. Dort ist die schöne Aussicht und die Ruhe des Waldes, dort steht eine hölzerne Kapelle und darin das lebensgroße Crucifix und die Mutter des Heilandes. Es war ursprünglich kein Weg hinan zu dieser Höhe, aber heute ist einer breit und glatt getreten von den Leuten, die täglich hinaussteigen, um die außerordentlichen Bildnisse zu betrachten und davor zu beten. Weit und breit im Lande ist kein geschnitztes Vild, welches diesem an Abel und Schönheit vergleichbar wäre. In der Gestalt des Heilandes hat der Glaube des Menschen, die Idee des Künstlers den vollendetsten Ausdruck gefunden. Und Maria, der stillweinende Mutterschmerz, das Thränenlächeln der Hoffnung und des Bewußtseins, wer es war, der da litt und wofür er starb. Sie hat das herbste Weh ersahren, nun schaut sie gütig in jedes

Bebrängten Herz und tröftet es und spricht für ihn den Sohn und Mittler an.

Was ist bei diesem Kreuze nicht schon geschluchzt worden! Die Betrübten gingen getröstet von hinnen, denn gerade auf naive, und auch auf weltverlorene Gemüther wirkt die Schönsheit, und Manche beten, als sähen sie hier ihren Gott von Angesicht zu Angesicht.

Und ich sehe mit geistigem Auge noch das alte, häßliche Greislein. Es kauert ein wenig abseits auf einem aus Steinen zusammengesetzen Bänklein und lugt so durch das Birkenlaub auf die Betenden hin, und sein graustruppiger Kopf nickt beständig und zufrieden — der kann gar nicht anders, er ist schon so alt, so locker, er muß nicken fort und fort, auch wenn das Kerlchen hungert, auch wenn es friert, auch wenn die Leute über seine Mißgestalt spotten. Er nickt und nickt, es ist schon recht.

Die Alten sind gestorben, die Jungen wissen es nicht, fragen nicht danach, wer das Kreuz gestiftet hat.

Er nickt und nickt - es ist ichon recht.

Bur Abendstunde, wenn Niemand mehr zugegen, wenn die Birkenstämme roth sind im verglimmenden Tag, schleicht der Peter von seinem Steinhäuslein heran und setzt sich auf's Kniedrett und schaut die Bildnisse an. Das sind seine einzigen Freunde auf Erden und im Himmel. — Bald legt er sich nun hin, sie decken ihn zu, den alten, mißgestalteten Peter, sie haben Recht — nur tief, so wie er einst den mißrathenen Knadenkopf in die Erde grub. Und wenn er jemals sollte erwachen — sei es in dieser Welt, sei es in einer noch besseren — so bittet er: sür solchen Fall, mein lieber Heiland, gieb mir wieder meine alte Seele, aber einen neuen Leib!

## Ber närrische Boctor.

ines Tages bat mich Dandy Wendelin v. Hirsebrei, daß ich ihn einmal auf meinen Alpenfahrten in's Hochgebirge mitnehmen möchte, er sei Naturfreund, hätte aber noch niemals die schöne Natur gesehen. Gerne gab ich dem Bittsteller Gehör, denn man darf nicht sterben, ohne die Natur des Hochlandes gesehen zu haben, und leben noch weniger.

"Wendelin," sagte ich, "so rüsten Sie sich, wir wandern."

Und als hierauf der Tag gekommen war, fanden wir uns auf dem Bahnhofe ein. Ich trug stets meine Bergschuhe, denn die Berge sind aus Stein gebaut; und ich trug meinen derben Stock. Ich hatte auch meine Zwilchkleider an und meine Ledertasche um — des Touristen Vorrathskammer. Ferner trug ich eine schwere Wollendecke und einige Nothriemen mit mir, denn stramm gerüstet, wie ein Krieger muß man ihr entgegentreten, der holden, der hehren — der surchtbaren Natur.

Freund Wendelin indeß schien die Sache ganz anders aufgesaßt zu haben; er wollte dieser "Natur" offenbar eine höfliche Salon-Visite abstatten. Wendelin war in seinen

Stiefeln, schwarzen Tuchkleibern, trug ein zierliches Strobhütchen und in der behandschuhten Hand einen lichten Sonnenschirm.

"Wie ich sehe, lieber Freund," sagte ich, ihn begrüßend, "habe ich mich diesmal zum Ueberfluß gerüstet, "wir promeniren wohl nur im nächsten Parke?"

Er fah mich an. "Wieso benn?" fragte er, "wir fahren ja in's Hochgebirge."

Ich zucke meine Achseln. Dann fuhren wir fünf Stunden lang auf der Eisenbahn. Wir suhren vorüber an frischgrünen Wiesen, an sonnigen Feldern des Hügellandes, an freundlichen Halben, buschigen Lehnen und waldigen Höhen. Manch traulich Dörschen lag unter Obstbaumgärten, manch schneeweißes Kirchlein stand auf dem Berge und manche altersgraue Nuine ragte über dunkelnden Tannenwipfeln. Bemooste Felsblöcke wucherten an den Hängen und ein Wildbach gischtete uns entgegen und versprigte seine weißen Schäume an dem wilden Gestein; und ein kalter Hauch, der Kuß der Gletscher, stieg aus dem Bette des Bergstromes zu den Fenstern unseres Waggons empor.

Freund Wendelin war eingenickt. Ich zog ihm die glimmende Cigarre aus der Hand, auf daß er sich nicht gar sein feines Beinkleid verbrenne.

Endlich hielt ber Zug an unserer Absteigstation. Da hatte ich nun meine liebe Noth mit meinem Reisegenossen; ich versetze ihm die aufrichtigsten Buffe, allein er wollte nicht erwachen, und der Schaffner rief dem Zugführer schon das "Fertig" zu.

"Die schöne Natur, hören Sie boch, die schöne Natur, bie Sie sehen wollen!" zeterte ich. Da taumelte er empor, haschte nach seinen gelben Glacshandschuhen, und sich die Augen reibend, murmelte er: "Wo benn?"

Und endlich stand er auf dem Perron, und der Zug rollte weiter.

Der kleine Bahnhof schmiegte sich an einen grauen Felsen; den Hang hinan grünte Lärchenwald, über demselben ragten weiße Wände. Das Brausen des Zuges war verstummt. Jetzt hörten wir das Wasser rauschen in der Schlucht; jetzt hörten wir den Specht hacken an den Bäumen und die Amsel schlagen. Jetzt sahen wir den Habicht schimmern hoch in der Bläue des Himmels. Weiterhin stiegen ein paar Bauernweiber herum und sammelten Gefällholz und lachten dabei und sangen sich Tropslieder zu.

"Da sind wir in ein langweiliges Nest gerathen," bes merkte mein Freund Wendelin.

Ich gab ihm meinen Stock, nahm ihn am Arme und führte ihn bergan. Sachte schritt er hin, ängstlich mied er jebe feuchte Stelle, damit der Glanz seiner Stiefelchen nicht erblinde.

Die Flora blühte reichlich; die Bergismeinnichtchen blickten uns an mit ihren treuen blauen Augen; die Schlüffelblumen und Maßliebchen mahnten uns leise, an ihnen zu untersuchen, ob "sie" — die wir etwa meinten — uns liebe und in welchem Grade; sicherlich "von Herzen". Und die Alpenrosen leuchteten uns entgegen in heller, heißer Gluth; es war, als stiegen lebendige Flämmlein auf aus den lorbeergrünen Sträuchen.

Wir schritten weiter. Roch einmal kam ber Wald; wir schritten im Schatten moofiger Zwergtannen. Ameisen krabbelten zu Hunderten zwischen ben Wurzeln und schleppten an bürren Nabeln und Harzkörnern und bauten an ihrer Stadt. Rleine Hummeln summten vorüber und versuchten an unseren Hüten und Röcken, ob sie wohl Honig geben; allein

die beflügelten Sammler zogen bald wieder ab. Ein schwarzgoldiger Schmetterling schwebte an dem knorrigen Geäfte
wie flügge gewordene Dreifaltigkeitsblümchen. Geschäftige
Spinnen woben an ihren Schleierwänden — aber höher
oben lauerte der Kreuzschnabel; der ist ein halb Dutend
Spinnen und Käfer gewohnt zum Mittagstische, und heute,
ihr fleißigen Thierchen, heute hat er noch nicht gespeist!

Als wir endlich durch diesen Wald hinaufgegangen waren, öffnete sich uns die Gebirgswelt.

Es waren ringsum Felsriesen aufgestiegen, während wir im Schatten wandelten, und über eine dunkle Wand stürzten zwei milchweiße Wasserfälle nieder. Das Hügelland und die Ebene draußen waren versunken in ein bläulichzgrünes Aethermeer; an dem fernen Horizont zeichnete sich matt röthlich schimmerndes Gewölke. Auch über dem Berglande stand die Herrlichkeit der weißen, scharf geschnittenen Wolken, die, undeweglich scheinend, sich doch von Minute zu Minute anders formten und in den wunderlichsten Gestaltungen das Auge überraschten.

"Ja, das ist eine Herrlichkeit!" sagte ich und vergaß das Weiterschreiten.

Freund Wendelin ließ sich langsam auf den Flechtenpelz eines Steines nieder und entgegnete: "Hätte ich nur einen Schluck Waffer; mir dorrt die Rehle zusammen."

Durft ift ein garftig Wort, und Waffer mar keines vor-

"Aber wo," fragte mein Genoffe, "wo ist benn eigentlich bie schone Ratur?"

Als ich diese Worte gehört hatte, starrte ich meinem Freunde Wendelin schnurgerade in das Gesicht. "Theuerstet!" sagte ich endlich, "Sie haben die Augen offen, und ich weiß"

auch sonst nicht, wie das zugeht, aber — Einer von uns Beiben ist nicht bei Sinnen."

Freund Wendelin war über diese unvorhergesehene Wendung meiner Höslichkeit sehr erstaunt; er blickte mit einem Ausdruck wohlwollenden Mitleides auf mich. Und gleich darauf verlangte er zum Beweise seines unbedingten Menschenthums zu essen und wieder zu trinken. Ich überließ ihm die Ledertasche. Dann ging ich seitwärts gegen einen Hang, setzte mich hin und betrachtete das Gebirgsbild.

Der Berg, auf bem wir waren, stand mitten in einer ungeheueren, vielleicht 20 Geviertmeilen weiten Zackenkrone aus Kalkmassen von 7-—10.000 Fuß Höhe. Aus dunkelnden Schluchten, in welchen die Nadelwälder blauten oder die Wildwasser brausten, bis hinan zu den Firnen und Eissieldern — welche Mannigfaltigkeit! An den Tafeln der Hänge meißelten noch die Strahlen der Sonne ihre goldene Preisschrift, aber über den Gletschern senkten sich Nebelmassen nieder.

Nicht lange saß ich ba, so hörte ich ein klägliches Rufen. Es kam von Wendelin, der mir mit ausgestreckten Armen zueilte und athemlos erzählte, er hätte einen großen Bogel gesehen, der auf ihn zugeflogen sei. Noch war ich aus meinem Staunen nicht heraus, als der Bogel bereits um das Felsriff bog — ein Hühnergeier.

Als die Angst beseitigt war, theilte mir Freund Wendelin mit, daß er meine, endlich die schöne Natur gesehen zu haben. Sie sei mit bloßen Füßen zwischen dem Gesträuche der Alpenrosen und Zerben dahingeschwebt und habe einen großen Korb mit frischem Grase getragen. Er — mein Freund Wendelin — habe ihr nachsteigen wollen, da sei eben in den Lüften das Thier genaht.

Wir gingen weiter und immer aufwärts. Die Ebenhütten unter ben Wänden, wie ein kleiner Beiler von Sennereien hieß, ließen wir abseits liegen; wir wollten heute noch höher steigen.

Die Sonne hatte sich bereits einem fernen Dreizacke im Westen zugeneigt und drohte in einem rasch sich dehnenden Nebelmeere zu versinken, als wir eine Alpenhütte erreichten. Sie stand einsam auf freier Höhe, nahe an einer Felswand, die von dem zwischen den Dachbrettern aussteigenden Rauche geschwärzt war. Ich legte mich vor der Hütte auf das seine Federgras und betrachtete nimmersatt die Alpenwelt. Mein Begleiter vertraute mir mit grämlichem Gesichte, daß er "caput" sei. Später ging er auch zur Hütte und sah durch die Fugen in das Innere derselben. Plözlich kam er zu mir herangehuscht und flüsterte, er habe sie wieder gesehen und jetzt sei sie ohne den Graskorb und sie seiganz "magnisit", und es ginge auf der Welt nichts über die schöne Ratur.

Mit dieser "schönen Natur" begann ich balb hiernach zu unterhandeln bezüglich der Nachtherberge. Sie erlaubte uns das Schlasen in ihrer Hütte, auf dem Dachboden im Heu. Sie brachte uns weiße Wilch und schwarzes Brot und zwei graue Blechlöffel dazu, die sie vorher sorglich abgespült und mit ihrer Schürze getrocknet hatte.

Wir sahen uns in der Hütte um, und Freund Wendelin drückte seine Berwunderung darüber aus, daß diese schöne Natur so arm sei. Es sollten sich doch Menschenfreunde finden . . . .

Ich wickelte mich in die Wollendecke, legte mich auf das weiche Gras. Schon der Pfalmist sagt, daß er selig gewesen im Schauen der Herrlichkeit Gottes.

Meinen Freund trieb ber Rauch bes Abendseuers aus ber Hütte. Ich wies mit bem Finger gegen die felsigen Hochzinnen empor und zeigte ihm das Alpenglühen.

"Der Tausend, das ift nett!" sagte er, "man meint, der Berg sei aus rothen Ziegeln aufgeführt." Dann schlich er wieder gegen das kleine Haus.

Meine Augen konnten sich nicht satt trinken an ber wunderbaren Gluth, die da hingegossen war über die Alpen. Endlich aber war sie erloschen.

Duntel lag auf bem Berglande und im Gewölke bes himmels. Dann und wann flackerte ein Lichtschein zwischen ben Wolken, und baburch traten scharf die eigenartigen Gestaltungen hervor, die sonst nicht mehr zu sehen waren.

Plötslich hörte ich in der Hütte schreien: "Du grauslicher Stadtbub, Du! schamst Dich nicht? — Für so kecke Leut' wächst bei uns im Gebirg der Kehrbesen!"

Gleich barauf tam Freund Wendelin zu mir geftolpert: "Tausendsaffa, die Aleine da drin ist eine Bestie!"

"Geschieht Ihnen recht," entgegnete ich, "von der Sittlichkeit der Städter erzählen die Schreibfedern; von der Bravheit der Aelpler die Kehrbesen."

Enblich lag die Nacht über den Höhen. Wir kletterten über eine Leiter und legten uns in das Heu. Wendelin schimpfte über den elenden Comfort. Da waren keine Haussichuhe, da war kein Schlafrock, da war kein Sopha, um vor dem Schlafengehen — auszuruhen.

Freund Wenbelin wollte sich resignirt eine Cigarre anzünden. Ich schlug ihm das Zeug aus der Hand. Da brummte er und rückte von mir weg unter das Dach. Dort lag er eine Weile ruhig; sicherlich träumte er von der schönen Natur. Plöglich — war jest ein Aufleuchten in dem kleinen fenster-

lofen Raume und bald barauf ging ein bumpfes Dröhnen über bas Dach hin.

Die Blitze und das Brausen eines nahenden Gewitters wurden häufiger — schon sauste der Wind und rüttelte an den Schindeln. Ich erhob mich von dem Lager, und an der süblichen Seite des Daches, wo kein Heu lag, schob ich ein Brettchen weg und sah hinaus in die Gewitternacht.

Das war ein gewaltig Bilb!

Blig um Blig — ein Meer von wogendem Lichte wallte über die Felsen ind Höhen — grünlich schimmernd, goldig erglühend, kreideweiß lodernd. Und das war ein Brausen und Grollen, tief und hohl, wogend und dröhnend von einer Wolke zur andern. Dann wieder die Finsterniß in ihrer bangen Schwere nur vom Sturme durchbraust. Plötzlich durch die Nacht ein zuckender Riß vom Himmel dis zur Erde, ein lodernder Schlangensaden, ein Licht, das nicht allein das Auge blendet, sondern auch den Gedankennerv hemmt — und ein schwetterndes Krachen, als berste die Welt . . . .

Nun achzte es kläglich im Heu unter bem Dache; Wendelin begann laut zu beten und kroch zu mir heran, auf seiner Stirne lagen kalte Tropfen.

Ich suchte ihn zu beruhigen.

Da hörte ich braußen eine laute Menschenstimme, ich horchte auf und vernahm von der Felswand her in bebendem Tone folgende Worte:

"Das ist der Ruf der Ewigen, deren Kindlein wir find, deren Herz wir sind, die uns tüßt mit den Wonnen des Frühlingsmorgens, die uns umarmt mit den Schauern der Gewitternacht — gleich treu und liebreich im Blicke der Sonne wie in dem Hauche des Blizes — gleich mütterlich

in dem Flüstern der Quelle und in dem Grollen der Donner. Die erhabene, die heilige Natur, die von Ewigkeit zu Ewigkeit ist, die ihre Bekenner segnet und ihre Berleugner straft, sie serehret außer uns, wie in uns! Sie geleite uns immerdar, die getreue Schöpferin, die uns erlösen wird, wenn die Bande rosten und die Haare bleichen, die uns erwecken wird zur neuen Urständ!"

Das seltsame Gebet war verstummt; auf bas Dach prasselte ein Schlossen nieber.

"Leut', kommt herab vom Boden!" rief die Sennin unten in der Hütte, "heute geht's bos um — jetzt brennen die Ebenhütten unter den Wänden wie Stroh!"

Wir stiegen hinab; Benbelin taumelte wie sinnlos umber.

"Das ist doch aus der Weis'!" jammerte die Almerin, "wenn's nur kein Bieh hat derschlagen! Ei mein, ei mein, 's war' um die Leut' auch ein Schad'!"

Ihre Bettbecke warf fie um sich, verließ die Hütte und lief burch Sturm und Regen bavon.

Ueber ber Höhe, ber sie zueilte, sag ein Schein, und als Regen und Hagel etwas nachgelassen hatte, sahen wir bie überragende Felswand hellroth beleuchtet.

Nicht lange aber standen wir am Herbe und starrten in die Kienspanslamme, als an den Brettern von Neuem die Schlossen zu knattern begannen. Um die Scheiben zu retten, öffneten wir die Fenster. Da blies der Wind herein auf den Herb und wirbelte die glühende Asch auf und löschte den Span aus.

"Das ist mein Erstes und mein Letztes auf der Alpe!" wimmerte Freund Wendelin, welcher vor Angst und Frost zitterte. Endlich ließ der Sturm nach. Wohl flammten noch immer die Blige, aber die Donner wurden heiser und seltener. Draußen erscholl Geschrei und Glockengeschelle und das Brüllen von Rindern.

Später kam die Sennin mit mehreren anderen dürftig gekleideten Beibern in das Haus. Es waren die Bewohner der abgebrannten Hütten.

"Du himmlische Baßgeige!" rief die Sennin in ihrer Art, als sie uns merkte, "jetzt hocken sie da und haben gar kein Licht! Nicht einmal ein Todter mag sein ohne Licht, geschweige ein Lebendiger! — Nein, dem Herrgott und unserer lieben Frau sei gedankt, daß es nicht noch schlechter ist gekommen. Die Hütten werden sie wohl wieder ausbauen, aber wer weckt Menschen auf, die der Donnerkeil trisst?"

Sie schloß die Fenster, machte Licht und betheilte aus ihrer Truhe die Nachbarinnen mit trocener Kleidung. Die Weiber thaten die Kleider über, wanden ihre nassen Haarslocken um den Kopf und weinten.

Wir saßen hinter bem Herbe. Wenbelin hatte bie Angst nicht ganz verwunden, denn im Often wüthete noch das Gewitter.

"Was ist benn noch für ein Mann in der Nähe?" fragte ich die Almerin, "ich habe vorhin da draußen an der Felswand eine Stimme gehört."

"Ei ja," antwortete bie Almerin, "bas ift ber närrisch'

"Wie?" fragte ich, "ein Marr?"

"Närrisch sind viele Stadtleut', aber ber ist boch am närrischsten," war die Antwort. "Der steigt schon seit vielen Jahren herauf auf diesen Berg und halt den Rindviehern Bredigten vor — wie ein studirter Pfarrer. Ja, geht nur und guckt ihn an; in der Hütt' will er mir nicht schlafen; da draußen in der Steinwand ift eine Kluft, da liegt er drin. Ein Doctor ist er, sagen die Leut', aber er legt Niemand was in den Weg; 's ist ein Kreuz und Leiden mit ihm; er soll keinen Menschen haben auf der Welt, sagen die Leut'."

Die Sennin rebete nicht weiter. Wir gingen endlich wieder hinauf in unser Heu. Ueber dem hinziehenden Gewitter stieg der Tag herauf. Das Meer des Morgenrothes sag hingegossen und schwarze Woskenstreisen wie Sandbänke auf dem Meere. In unsäglicher Pracht strahlte das große Rund der Sonne auf, und das Licht, vor wenigen Stunden noch in wilden Strahlen zuckend, sag nun still und unendlich auf dem Hochlande.

Ein fühler, klarer Tag war gekommen; die Zerbenstreifen bämmerten blau, die Felsen leuchteten, die Flora war ausgebreitet wie zu einem lieblichen Sonntag. Ju den Schluchten aber lagen die niedergeschwemmten Eiskörner.

Freund Wendelin verschlief Alles, und als er erwachte, wollte er Thee und gewichste Stiefel. Die Almerin war nicht mehr daheim; sie war brüben bei den rauchenden Stätten der Ebenhütten und zog mit den Anderen Eisennägel und Thürbänder aus der Usche. Die Rinder grasten unten auf der weiten Au; eine Glockenkuh sah der Arbeit bei den rauchenden Trümmern zu und schüttelte ihren großen Kopf.

Auch Wendelin war zu den Brandstätten hinabgegangen und er wollte sich an einer glühenden Kohle berselben seine Cigarre anzünden. Das soll ihm aber die Sennin streng verwiesen haben: "Er leichtsinnig Ding! Daß Ihn 'leicht auch ber Donner erschlagen thät! So ein Feuer da!"

"Beim Zeus!" hatte ber erfreute Wendelin barauf gerufen, "bie Weibsperson ist mir zuletzt gar nicht fachee!"

Er wurde ganz zutraulich gegen die Sennin, und als fie hernach ihrer Hütte zuging, schlich er ihr nach, wagte einen zärtlichen Händebruck und dann bekam er die Ohrfeige. — Gleich darauf packte ihn das Heimweh nach der Stadt.

Bährend die Leute bei ber Brandstätte maren, hatte ich bie folgende Begegnung.

Hinter ber Hütte an der Felswand saß ein Mann in dunkler, städtischer, aber abgebrauchter Kleidung und mit grauem, kurzgeschorenem Barte. Es war ein Greis; die rauhen Wangen waren braun und eingefallen, doch in den Augen glühte es, als ware eine Flamme des nächtlichen Blites darin hängen geblieben.

Er blickte vor sich auf ben Boben. Zwischen ben weißen Steinen grünten die Blätter einer Myrte.

Ich trat zu dem Manne und sagte: "Das ift doch seltfam, wie auf solcher Höhe bieses Gemächs fortkommt."

"Nicht mahr, bas ift feltfam!" antwortete ber Alte.

Das war wohl ber närrische Doctor! Um mich bessen zu überzeugen, suchte ich mit biesem Manne ein Gespräch anzuknüpfen. Es wollte kaum gelingen.

"Das war eine mufte Nacht heute," bemerkte ich.

"Gine mufte Racht," beftätigte er.

"Sie haben wohl ein gutes Schutbach gehabt?"

"Ein gutes Schutbach habe ich wohl gehabt."

"Sie weilen gewiß schon länger in biesem schönen Hochland?"

"Ich weile schon länger hier," war die Antwort.

"Und werden sicherlich noch eine Beile hier verbleiben?"

"Ich werde hier in Ewigkeit verbleiben!" rief er aus; "ba hat mir ja ber Blitz meine Braut erschlagen. Da unter ben weißen Steinen schläft sie; ba in bem weißen Kelche ber

Myrte steigt ihre Seele herauf zu mir, bis ein Blitstrahl kommt für mich und wir Hochzeit halten."

Ich habe bem Greise stumm die Hand gebrückt und voll Theilnahme und Neugierde die Worte gesagt: "Das muß eine traurige Geschichte sein."

"Das ist eine traurige Geschichte," war wieder bie Antwort. —

Später führte ich meinen Freund Wendelin die Alpe hinab gegen den Bahnhof. Er war wortkarg und hinkte gewaltig. Aufathmend schwang er sich in den Waggon und suhr dem heißersehnten, weltlustschwangeren Stadtbrodem entgegen.

Ich aber blieb im Gebirge zurud. Und hatte uns diefe arge Welt auch schon fast ganz zernichtet, im Hochgebirge allein ist sie noch liebenswürdig. Im Alpenthaue blühen welke Herzen wieder auf wie die rothen Rosen auf den Matten.

Den Beweis davon hat auch ber alte Mann, ber "närrisch' Doctor", von Neuem geliefert.

Nach Tagen, da mir endlich die Annäherung an diefen Mann gelungen war, hat er mir unter dem Schatten von Bachholberbuschen die folgende Geschichte erzählt:

"Bor vierzig Jahren — junger Mann, diese Zeit vermögen Sie noch nicht zu messen! — war ich ein Brausetoll
von dreiundzwanzig Sommern. Armer Eltern Kind, vermeinte
ich Alles gethan zu haben, nachdem ich die medicinische Facultät absolvirt und mir den Doctorrang erworden hatte. Mein erster und einziger Gedanke war nun: heiraten. Eine Geliebte hatte ich mir schon außerlesen, ein schönes, ein sehr schönes Kind! Waldine hat es geheißen. Waldine! Sie war eines Gutsbesitzers Tochter, die ich auf Vacanzen kennen gelernt. Gott weiß es, sie hat auch mich lieb gehabt! Aber ihr

Bater mar ein Mann, ber sein gutes Rind Gott gurudgeben wollte und nicht ben Menschen. Und mir, mir noch am wenigsten. Die Doctoren konnte er nicht leiben, fie hatten. fo behauptete er, feinen Bater noch auf dem Todbette umgebracht. Und feben Sie, als ich nach vollendeten Studien Poctor war und an die Gründung eines häuslichen Berdes dachte, da — kennen Sie das Kloster zum heiligen Kreuze? es fteht auf einem Bügel, in ber Nähe Ihrer Stadt in biesem Rlofter fag Balbine, hatte eine fuchsgraue Rutte an und follte eine Nonne werben. Diefes liebe, luftige Mädchen eine Nonne! - 's ist zum Lachen! Und ich habe auch gelacht, hab' mich mit zwei Studiengenoffen verbunden. Der Eine ging verkleibet als sittsame Jungfrau gum Rlofter binein und hielt eine Sprechstunde mit Balbine, in der er ihr ben Plan mittheilte und fie barauf vorbereitete. Der Ameite permummte fich in die Rutte ihres ehemaligen Beichtvaters. führte fie im Garten spazieren und steckte ihr ben Anzug eines Chorknaben zu. Und an bemfelbigen Abend ftand ich im Balbden, das hinter dem Rlofter ift, und es fam ber "Beichtvater", ber mir bas Gelingen ber Sache anzeigte, unb es fam ein Chorknabe gesprungen, und er eilte an meine Bruft. Sinter bem Balbehen harrte ein Wagen, ber rollte mit uns die gange Racht, und als es Morgen ward, befanden wir, ich und meine Walbine, uns im Gebirge.

"Was dem Mädchen an Leichtsinn abging, das ersetzt ich ihm durch überredende Worte. In der Gegend jenseits bes Gebirges stand ein Waldkirchlein, das ein mir befreundeter alter Priester verwaltete. Dort wollten wir uns trauen lassen, dann einige Zeit in der Zurückgezogenheit leben und endlich wieder in die Stadt einkehren und den Segen des Vaters erwerben.

"Der Weg über das Gebirge — Sie kennen ihn ja, Sie sind ihn gegangen — war mühevoll, und ich mußte den lieben wunderschönen Chorknaben oftmals auf den Armen tragen. Wahrlich, es ist eine süße Last gewesen! "Oskar," hat sie gesagt, "das will ich Dir Alles vergelten, mit Blumen will ich den Boden Deines Hauses bestreuen und kein Sandstörnlein soll Deinen Fuß drücken, wennich erst Deine Gattin bin."

"Als wir auf biefe Sohe gelangt maren, wo die Balber enden und nur die Wachholder- und Berbenfträuche ftehen. haben wir den Pfad verloren, find rechts hinangestiegen gegen bie Felsen. Die Sennerei ift bazumal noch nicht gestanden. Ein sonniger Tag ift gewesen, die Alpenrosen haben uns zugelacht ichon von Weitem. "Siehst Du," hatte Balbine noch gefagt, "auch auf ben Bergen brennt die Liebe in ben Rosen und in den Wolken, die dort am Himmel stehen." -D wie follte ich bas Wort vergeffen können? Sind es boch dieselben Wolfen gemefen, die - ja, horen Sie doch, mie es gekommen ift. Gin paar kalte Tropflein fallen nieder aus ber warmen Luft: "Balbine," fage ich, "bort an ber überhängenden Felsmand wollen wir ruhen und den Streifregen vorüberziehen laffen." Und wir sagen zusammen auf dem grauen Moofe eines Steines und blickten hinab in die Tiefe bes Landes, das vor uns ausgebreitet lag, und wir blicken zu ben iconen hohen Bergen hinüber, die heute noch fteben, wie fie an jenem Tage gestanden sind. Der leichte Regen zog auch balb vorüber. Die Sonne trat hervor aus bem Gewölke. Ein weißer Schmetterling gautelte an ber Band hernieder und wiegte fich an dem Salme einer Rispe. — "Rommst ja gerade vom Simmel her, du Blüthe!" rief bas Mädchen und hüpfte behendig in ihrem sammtnen Rnabenfleide dem Schmetterlinge nach. - In demfelben Augenblice schlägt mir ein Feuerball in das Gesicht, daß ich besinnungslos nach rückwärts taumelte; — und wie ich wieder erwache und mich aufrichte, da ist bereits die Dämmerung des Abends angebrochen und ich bin allein. — Auf der Watte, wo der weiße Schmetterling geflattert, liegt Waldine hingestreckt und die verbrannten Fegen der Chorknabenkleider hängen an ihrem Körper. —

"Der Blitz hat sie erschlagen," suhr der Alte nach einer Weile leise fort, "ich bin die Nacht bei ihr gesessen und habe gebetet. Und am Morgen habe ich mit dem Haken meines Stockes an der Felswand ein Grab gescharrt; und am Abende habe ich meine Braut an der Felswand begraben. Erst in der zweiten Nacht, da ich auf dem Grabe gesessen bin, ist mir mein Unglück klar geworden, daß ich gemeint habe, das Herz müßt' mir zerspringen.

"Am britten Tage enblich habe ich weiße Steine zufammengetragen auf bas Grab, und bann bin ich mit meinem zerstörten Leben hinabgestiegen in bie Thäler, wo Menschen wohnen, wo ich aber eine weit größere Debe gefunden habe, als jene ist auf ber stillen Höhe.

"Freudlos habe ich mein Dasein fortgeführt in Kümmerniß und Einsamkeit, und die Leute haben mich den närrischen Mann geheißen. Wahr ist's, jener Blitzstrahl hat mir mein Sehirn verbrannt. Heimweh hab' ich noch gefühlt, das Heimweh nach der Felswand, wo das Grab ist. Und zu jeder Sommerszeit din ich zur Höhe emporgestiegen. Wenn ich die erste Blume geküßt habe, die auf dem Grabe gewachsen ist, dann wird mir immer leichter. Heute din ich ein alter Mann, aber meine Seele ist nicht mehr krank, ich habe mich ergeben der Herrschaft, die über uns waltet, in der wir werden vergehen und uns verwandeln zu ewig neuem Sein. Meine Braut liegt längst nicht mehr im Grabe; im Myrtenbusch, in Allem lebt sie fort, und die Natur nenne ich meine Braut — mit der ich eines Tages werde vereinigt sein."

Der Mann mit dem wunderlichen Bathos fprach nicht weiter; ein Wachholberzweig fächelte um feine weißen Locken.

"Ihre Geschichte ist eigen," sagte ich, "barf ich sie ben Menschen unten wieder erzählen?".

"Sie dürfen die Geschichte wieder erzählen," antwortete er, "aber erst, wenn ich vereinigt bin mit meiner Braut. Es ist ja so der Brauch, daß jede Geschichte mit einer Hochzeit endet," setzte er ein wenig lächelnd bei. Dann erhob er sich, ohne ein Abschiedswort zu sagen, stieg wie träumend einem bunten Schmetterlinge nach, der durch das Knieholz hinanflatterte. —

Manches Jahr ist seitbem vergangen. Freund Wendelin v. Hirsebrei hat sich unzählige Male der magnisiken Bergsfahrt, wie er sagt, gerühmt. Von jenem Berge aber drang eines Tages die Kunde nieder, es sei an einer Felswand, wo die weißen Steine liegen, ein todter Greis gefunden worden. Man wußte kaum, wer er war und welches Todes er starb.

Mir aber ahnt, es ist der Bräutigam gewesen; und somit betrachte ich des Schweigens Siegel für gelöst und gebe diese kleine Geschichte den Menschen.

## Der Zillacher-Anderl.

amstag war's. Der Anderl saß in der Flachsdörrkammer, wo er auch sein Bett hatte, und that sich den Bart rasiren.

Die Stadtherrchen fraten mit dem Scheermeffer zumeist just bort herum, wo sie gerne einen Bart haben möchten. Der Bauernbursch rafirt sich, wo ein Bart steht. Freilich war ber Anderl schon fünfunddreißig Jahre alt und sein Bart fo fteif, daß man nach ber Bauern Sprichwort ben Drefchflegel daran hätte hängen können. Tropbem ließ der Anderl por bem Scheeren die Seife ordentlich in die Borften trodnen und framte mittlerweile, seine grauen Baden vollblafend, in ben Hosentaschen herum. Da brin hatte er einen alten Taschenveitel, ein Stud Zunder und einige Kreuzer, die fich aber bei näherer Untersuchung in ber Mehrzahl als Messing-Inopfe herausstellten. Der Anderl blies die Baden noch bauchiger. Meffingknöpfe! Für den morgigen Sonntag Messingknöpfe? Mit berlei hat der Hirschenwirth seine Hosen und Bamfer ficherlich verfeben. Heute ichon hatte ber Anderl Durst.

Jett trat eine alte Magd in die Flachsbörrkammer: Der Anderl möge eilends in die Stube zum kranken Bater kommen. Und als der Bursche bei bessen Bette stand, sagte

ber alte Zillacher: "Anderl, nimm Deine Zipfelmütze ab. Anderl paß auf, Dein Bater macht's Testament. — Aha! gelt, jetzt kannst losen! Hast gleichwohl nicht immer so auf mich hören wollen; soll Dir aber geschenkt sein, will Dich nicht verkürzen. Deine Brüber und Schwestern, die haben das Jhrige. Wenn ich die Augen zugemacht hab', Anderl, so weißt es, die braune Kuh ist Deine Erbschaft."

"Bergelt's Gott zu tausendmal," rief ber Anderl.

"Aber sei brav und thu' Dir das Trinken ab, und der himmlisch' Bater soll Dich beschützen und bewahren."

Der Alte schwieg. "Kann ich jest die Zipfelmütze wieder aufseten?" fragte ber Anderl.

"Jest kannst Du machen, was Du willst," versetzte ber Rillacher.

Als nach einigen Tagen der Alte todt und begraben war, führte der Anderl die braune Kuh aus dem Stall. Er trieb sie Straße entlang, und da er so hinter dem Thiere dahertrottete, führte er mit diesem folgendes Gespräch: "Du alte Kuh, du bist ein zaunmarterdürres Vieh. Ich möcht' meine Joppe an deinen Hüftknochen hängen." Und als sie zu einem Wasserrog kamen und das Nind stehen blieb und trank, sagte der Anderl: "Ja, meine liebe Kuh, ich hätte auch Durst!" Er trank aber doch nicht.

Da kam ein Bauer des Weges, der fragte: "Wo treibst Du Deine Haut hin?" Der Bursche knirschte die Zähne und schritt fürbaß. Mittlerweile war das Euter voll geworden, und als sie zu einer Schenke kamen, unterhandeste der Anderl mit der Wirthin, ob sie nicht seine braune Kuh melken und ihm dafür ein Krüglein Wein geben wolle. Das Geschäft war abgemacht. Und so trieb der Zillacher-Anderl seine Erbschaft viele Stunden weit sort, weidete sie an guten Rasen-

plätzen, tränkte sie an den Brunnen, und wenn das Euter voll war, so vertauschte er die Milch gegen Wein. Für die Länge aber blieb das Euter der braunen Kuh immer kleiner, während der Durst des Burschen größer wurde. Da dachte der Anderl, das muß anders gemacht werden, und verkaufte das Rind an einen Wegmacher. Der Wegmacher vermied die Frage, ob die Kuh nicht etwa gestohlen sei, bot hingegen nur sünfunddreißig Gulden Kauspreis. "In Gottesnamen!" sagte der Bursche, und als er das Geld in die Tasche schob: "Hab" ich noch weit zu einem Wirthshaus?"

Fünfunddreißig Gulben, das ist meine Erbschaft, dachte er dann, mit dieser will ich recht wirthschaftlich umgehen. Mit dreißig Gulden läßt sich schon was anfangen; die fünf Gulden aber — damit will ich jetzt gründlich meinen Durst löschen. Einmal im Leben muß der Mensch seinen guten Tag haben; — dann heißt's arbeiten und fleißig sein.

Als er zum nächsten Wirthshaus kam, suchte er sich ben bequemsten Tischwinkel aus und hub an zu trinken. Die Wirthin setzte sich zu ihm und schwätzte und sagte, sie hätte frische Butterkrapsen in der Küche, die seien ihr diesmal vortrefflich gerathen; ob er — der Anderl — denn nicht ein paar verkosten wolle. Ihm war's recht, und die umsichtige Frau Wirthin wußte wohl, daß nach den Butterkrapsen wieder neuer Durst kommen müsse. Der Wirth jedoch hatte sich seinem Gaste gegenüber so verhalten: in das erste und das zweite Glas schenkte er reinen Wein; in das dritte und vierte that er ein wenig Obstmost dazu; dann that er zur Hässe wein und zur Hälfte Wost in den Becher; später goß er die Hälfte Obstmost, ein Viertel Wein und ein Viertel Wasser zusammen. Als endlich dem Anderl auf seiner Bank einmal ordentlich warm geworden, sein Durst jedoch immer

noch nicht gelöscht war, da schüttete ihm der Wirth im Reller blos Obstmost mit ein wenig Zwetschkenbranntwein vermischt in das Weinglas, hernach nur mehr Most allein, und endlich, wer am dritten Tage den Wein des Anderl untersucht hätte, der würde gefunden haben, daß der Bursche gut gegohrenen Aepfelmost mit etwas frischem Wasser trinke.

Natürlich that dieses der Rechnung keinen Eintrag, und am dritten Tage waren fünf Gulden vertrunken. Zu dieser Zeit hatte die Wirthin jedoch bereits für frischen Durst gessorgt. Da sagte sich der Anderl: Im Grunde ist es eine Narrheit, wenn ich mir jetzt einen Abbruch thue, der leicht der Gesundheit schaden könnte. Der Fieberdurst muß gelöscht, durch und durch gelöscht werden. — Dasselbe sagt auch der Bader daheim. Zwei Gulden spendir' ich noch.

Er blieb wieder ein paar Tage sitzen; dann aber brach er auf, um mit seinen achtundzwanzig Gulben ein nutbares Geschäft zu beginnen. Als jedoch der gute Zillacher-Anderl im heißen Tage auf der staubigen Straße so wanderte, da kam er mit sich überein, daß er seine Erbschaft auf ein viertel-hundert Gulden abrunden wolle! Blieben ihm drei Gulden gut, die er in der nächsten Schenke vertrank.

Da war aber in demselben Jahre ein sehr heißer Sommer; entweder es war die hitze oder es waren die heftigen Gewitterregen unerträglich, in beiden Fällen muß der Mensch ein Dach haben, und dazu hat Gott die Wirthshäuser erschaffen. Als die Baarschaft des jungen Zillacher auf beiläusig zwanzig Gulden herabgesunken war, da sagte er: "Jett, Anderl, ist's g'nug!" Da er nun die Zeche gezahlt hatte, blieben ihm blos neunzehn Gulden und fünfundneunzig Kreuzer in der Tasche. Si, dachte er sich, der Gulden ist angezwickt, weg damit! — Und in ähnlicher Weise ging's auf fünfzehn, auf zwölf. auf

zehn herab. Und nun fagte ber Zillacher-Anderl das bentwürdige Wort: "Mit zehn Gulden richtet Einer heutzutage nicht viel mehr aus. Der Mensch, der auf eine Erbschaft ansteht, ist schlecht daran; mit eigener Kraft muß der Mann das Seine erwerben."

Er ging von einem Wirthshaus in's andere, und trank und trank. Und endlich war nichts mehr in seiner Tasche, als die Messingknöpse. Da haben aber die Wirthe neben der Wanduhr ober neben der Stubenthür so schwarze Taseln hängen, auf welchen mit der Kreide allerhand Buchstaben geschrieben werden können. Sagte eines Tages der Anderl: "Herr Wirth! Meines Vaters Sohn trägt einen ehrlichen Namen; thät Euch keine Schand machen auf der Tasel."

"Das nicht," antwortete der Wirth, "aber die Tafel könnte leicht dem ehrlichen Namen was heradzwicken. Traue dieser schwarzen Tasel nicht, mein Freund!"

Der Anderl stutte und war trübsinnig. Endlich sagte er zu sich: Was braucht man auch so einen dicken Brustsleck in der heißen Zeit? — Er verkaufte seine Tuchweste und vertrank das Geld. Dann vertauschte er seine Ochsenlederstiefel gegen ein paar leichte Schuhe, sein Lodenwamms gegen ein kühles Leinwandröcklein; das dadurch gewonnene Geld vertrank er.

Wohl hatte er sich mittlerweile auch ein paar Groschen Taglohn erworben; aber bas liebe Wirthshaus hatte ihm's angethan, und ehe noch zwei Wonde nach seines Vaters Tod verflossen waren, saß der Anderl da, arm wie eine Kirchenmaus, bärtig wie ein Waldteusel; auch sein Scheermesser hatte er vertrunken.

Jett war er tief verzagt. — Wenn Einer nichts mehr hinabzugießen hat, so muß man die Gurgel zubinden, hat einmal Einer gesagt — das leuchtete dem Zillacher-Anderl Rojegger, Sonderlinge. wohl ein. Wenn ber Fisch nicht mehr trinken kann, was hat er sonst auf dieser Welt? — 's ist gar grausam bitterlich! — Aber was kannst machen?

Der Anderl wußte draußen in der Dorfau einen alten Birnbaum. Zu dem ging er hinaus, an dem kletterte er empor mit harter Mühe dis zum Wipfel, von welchem aus er das Dorf sehen konnte mit seiner Kirche und mit seinem Wirthshaus. Hierauf machte er Reue und Leid, wie es einem guten Christen geziemt, nestelte dann sein Hosendand los und schlang es um den Hals.

Bur selben Stunde ging der Pfarrer am Birnbaum vorsiber, er erschrat höchlich, als er das Beginnen des Mannes da oben bemerkte. — Zachäus, steig' eilends vom Baum herab! heißt's in der Bibel; war hier aber schlecht angewendet. "Anderl," rief der Pfarrer, "thu' Dir das nicht an! Aufknüpfen, na, das wär' doch eine Dummheit, die Dich Dein Lebtag reuen würde!" Bergebens, der Anderl wand bereits das Hosenband um den Ast. Der Pfarrer versuchte auf den Baum zu klettern, um die That zu verhindern, und der Selbstmörder kam mit seinen Vordereitungen schon zu Kande. Da siel dem Priester was ein. "Anderl!" rief er auf den Baum, "Du mußt herabsteigen, ich such' Dich schon seiner Stunde, ich habe just ein frisches Faß angezapst."

"So!" sagte ber Anderl, "ja das ist schon wieder ganz was Anders," und sogleich kletterte er dem Erdboden zu. Sie gingen mitsammen in den Psarrhos. Der Psarrer schoß eine Weile im Hause herum, dann kam er zurück. "Das ist schon eine verzwickte Sach', Anderl, jetzt haben wir den Kellerschlüssel verthan. Die Köchin war beim Teich unten, hat Aarpsen ausgeweidet, da ist ihr der Schlüsselbund in's Wasser gefallen. Was wir nur anfangen?"

Der Anderl rieth den Schlosser an, allein der Pfarrer versicherte, das Kellerschloß sei so gar heiklich bestellt und ein hiesiger Schlosser könne es justament nicht aufsperren. — Die Thür erbrechen, schlug der Durstige vor; nicht möglich, meinte der Pfarrer, sie sei mit eitel Eisen beschlagen über und über. Das einzige Mittel: der Schlüssel müsse aus dem Wasser hervorgeholt werden — ob der Anderl dazu behilslich sein wolle? — Das versteht sich. — Wurde denn für's Erste der Teich abgelassen, der da war, um des Pfarrers Kornmühle zu treiben; und als das Wasser verstossen war, machte sich der Anderl an den Schlamm, hub ihn schauselvoll um schausselvoll an das Ufer, arbeitet bis spät in den Abend und suchte den Schlässelbund.

Und als es finster geworden war, rief ihn der Pfarrer in's Haus und sagte: "So, mein lieber Zillacher-Anderl, jett hast Du mir ein gut Theil Schlamm aus dem Teich gefaßt, dafür sollst heut' fünf Groschen haben und das Nachtmahl und ein Krügelchen Wein — der Kellerschlüssel hat sich vorgefunden."

Glotte ber Anderl vermunderlich drein.

"Und wenn Du mir den ganzen Teich ausschaufelst," fuhr der Pfarrer fort, "so sollst Du für das Tagwerk zwölf Groschen haben und die Köstigung und Dein Krügelchen Wein."

So wurde es abgemacht. Und als der Teich in der Ordnung und wieder mit Wasser gefüllt war, da bekam der Anderl Geschäfte in der Mühle. Nur immer hübsch beim Wasser, daß der Durst nicht zu stark wird. — Es ist gar nicht zu glauben, wie ein Mensch sich ändern kann, wenn er danach geleitet wird. Der Pfarrer wußte den Zillacher wohl zu behandeln, und der Anderl wurde sein bester Arbeiter, den er je noch gehabt hatte.

Wenn sie dann Abends beim Krügelchen Wein saßen, das dem braven Hausgenossen niemals vorenthalten wurde, und es anmuthig zu sehen war, wie glatt und lind die lieben Tropfen ihrer Wege gingen, so sagte der Herr Pfarrer dem Anderl auf die Achsel klopfend: "Wär' doch jammersschade um Deine Gurgel, wenn Du sie dazumal zugeschnürt hättest!"

# Der Pfarrer bon Grabenbach.

ennt Ihr das kleine Dorf Grabenbach? Im Lande giebt es drei Dörfer, die so heißen, und sehr viele Dörfer, die nicht so heißen, aber doch von jener Gattung sind, die ich meine.

Nun, im kleinen Dorfe Grabenbach lebte ein Pfarrer, bem es nicht am besten ging. In seiner Seelsorge waren lauter arme Seelen, die des Fuhrmannbauers ausgenommen, ber besaß zwei Paar Pferde und einen Wald. Hielt sich denn der Seelsorger mitunter ein wenig an die Seele mit vier Pferdekraft, und der Fuhrmannbauer ließ den geweihten Herrn hübsch danebenkommen. Da war es, daß der Fuhrmannbauer einen Kohlenmeiler anzündete und Niemanden hatte, der dabei blieb, um ihn zu bewachen und zu fördern.

Dachte sich der Pfarrer: Der Nachbar hat mir schon mancherlei Gutthat erwiesen, die ich ihm nicht werde abstatten können, warum soll ich mein Brevier nicht drüben im Schachen beim Kohlenmeiler beten? Wozu wäre ich denn ein Waldbauernsohn, wenn ich nicht mit einem Kohlenmeiler umzugehen wüßte? In der nächsten Woche muß der Fuhrmannbauer nach meiner Raitung seinen seisten Hammel stechen, warum soll ich nicht auf das Kohlenwerk schauen?

Da trug es sich zu, baß am nächsten Sonntage berselbigen Diöcese Bischof auf einer Reise über Land im kleinen Dorfe Grabenbach anhielt, um eine Messe zu lesen ober zu hören. Auf seine Frage nach dem Herrn Pfarrer wurde ihm gesagt: Der Pfarrer sei drüben im Grabenschachen und thäte kohlenbrennen. Der Bischof fragte das zweitemal, wo der Herr Pfarrer sei, denn er meinte, nicht recht verstanden zu haben; aber auch das zweitemal war der Pfarrer brüben im Grabenschachen und that kohlenbrennen.

So dachte der hohe Herr bei sich: Wenn der Pfarrer glaubt, daß ein Seelsorger kohlenbrennen dars, so ist das ein Röhlerglauben. Dem Mann werde ich meine Meinung sagen, daß ihm die Ohren gellen. Augenblicklich soll er gebolt werden!

Der Pfarrer, als ihm ber ehrenvolle Besuch hinterbracht wurde, schwemmte eilends den Ruß von Gesicht und Händen und dachte bei sich: Heute wird mir den Kopf schon auch noch ein Anderer waschen. Dann eilte er rasch über den hinteren Kirchhof in die Sacristei, besann sich, wie er durch einen auferbaulichen Gottesdienst die Scharte wieder ausweizen könnte, und siehte zum heiligen Geist um Erleuchtung, denn er hatte gar keine Predigt studirt.

In größter Gile, aber mit tieffter Reverenz begrüßte er ben gerade in die Rirche tretenden Kirchenfürsten, sich unterthänigst entschuldigend, daß er sofort auf die Kanzel muffe, weil die Gloden schon längst zur Predigt gerufen und die Gläubigen versammelt waren.

Fahr' hin, bachte sich ber Bischof, Du entgehst mir nicht, und bin ich nur begierig, wie Du Deine Pfarrkinder an ihre Pflichten erinnern wirst, während Du Deine eigenen verabstäumst.

Balb darauf stand der Pfarrer im Chorhemd und Stola auf der Kanzel und las das Evangelium vom ungerechten Haushalter. Dann that er das Buch beiseite, streifte die weiten Aermel des Chorhemdes ein wenig zurück, legte die Hände auf die Kanzelbrüstung und hielt, zuerst mit mäßiger, nach und nach mit lauter und endlich mit heftiger Stimme, folgende Predigt:

#### "Meine geliebten Buhörer!

Wir haben das Evangelium vom ungerechten Haushalter vernommen. Ich aber fage Guch, dag wir feine ungerechten Saushalter sein follen. Wir follen gerechte Saushalter sein, das heißt, wir sollen unsere Pflichten erfüllen. mann, bom Fürften bis zum Bettler, vom Erzbischof bis tief herab zum armen Dorffeelsorger hat seine Bflichten. Der Fürft foll feine Unterthanen lieben, der Bettler foll für die empfangenen Wohlthaten beten, ber Bischof foll für feine Briefterschaft forgen und ber Dorfpfarrer foll die Rinder taufen, die Rranken versehen, die Todten begraben und an Sonn- und Feiertagen punktlich fein Amt und feine Predigt halten. Und gefett den Fall, ich nehme nur ein Beifpiel, und daß Ihr febet, ich nehme Niemanden aus, fo nehme ich ben Dorfpfarrer jum Beispiel - gefett ben Kall, der arme Dorfpfarrer murbe von feiner Obrigfeit vergeffen, daß er jum Rothleiden fommt und nur ber armen Seelen im Fegefeuer willen fein Almosen friegt, so darf er doch nicht hergehen und sich durch Rohlenbrennen einen Mebenerwerb ichaffen. Er barf aus Nächstenliebe tohlenbrennen, er barf zur Chre Gottes tohlenbrennen, benn es fteht nirgends geschrieben, daß der Priefter aus Rachstenliebe oder gur Ehre Gottes nicht tohlenbrennen dürfte. Aber am heiligen Sonntag

ben Gottesbienst vernachlässigen und eines fetten Hammelftückes wegen kohlenbrennen, das ist unrecht, das ist unchristlich, bas ift heibnisch, bas ift eine Schand und ein Spott für den gangen ehrwürdigen Priefterstand. Uh, 's ift nur ein Erempel, aber ich weiß recht gut, wen ich meine, er ist in biesem Gotteshaus zugegen; ich aber sage, bas geschieht mir in meiner Pfarre nicht mehr, daß Giner auf fo gröbliche Weise seine Pflichten verlett, es geschieht mir nicht mehr, baß am Tage bes Herrn erft bie Gloden bie Gemeinbe muffen zusammenschreien von Gaffen und Strafen, von Halb und Schachen, ben Ersten und ben Letten! In Bufunft hat Jeber zu rechter Zeit in der Kirchen und auf feinem Plat zu fein - bas wollen wir vor dem Hochaltar geloben. Und wer ein gerechter Saushalter ift, heißt bas, wer feine Pflichten gemiffenhaft erfüllt, dem werden feine bisherigen Fehler durch die liebe Barmherzigkeit Gottes verziehen werden, und ber wird - ich hoffe es - nicht blos in jener Welt, sondern schon in dieser seinen wohlverdienten Lohn empfangen. Amen!"

Nach ber Predigt folgte ein feierliches Amt und nach bem Amte ging der Pfarrer dem Bischof seine Freude zu bezeugen über dessen Einkehr in die bescheidene Dorffirche. Dem Bischose war der Zorn vergangen, seiner geplanten Strafrede die Spize gebrochen, er sagte nun, daß ihn die Predigt, so kurz sie gewesen sei, recht erbaut hätte, und es interessire ihn nur, zu wissen, ob hier zu Lande Predigten wohl auch ihre guten Früchte trügen?

"Wunderselten," antwortete der Pfarrer, "es meint halt Jeder allemal, ich hätte die Anderen gemeint; außer ich hebe mir, wie heute, einen Bestimmten heraus, den ich auf's Korn nehme und so tüchtig abkanzle, daß er sich's merkt. von so Einem darf ich nachher überzeugt sein, er folgt mir und thut's nimmer."

"Nun, bas ist brav," sagte ber Bischof, bem Dorfpfarrer bie Hand schüttelnb, "und jett, bente ich, sind wir Beibe hungrig geworden."

"Ich tann Gurer bischöflichen Gnaden halt nur mit kalter Rüche aufwarten," sagte ber Pfarrer.

"Thut nichts, bin ein Freund von talter Rüche."

"Die meinige," stotterte der Pfarrer, "ist halt ein bischen start kalt, sie ist seit etlichen Tagen, da ich bei meinem Nachbar, dem Fuhrmannbauern speise, nicht mehr geheizt worden."

"Ihr macht mir ja das Vergnügen," lächelte der Bischof, "mit mir nach Niedermarkt zu fahren, wo ich ein Mittagsmahl bestellt habe. Der dortige Herr Dechant liegt auf den Tod und so leistet Ihr mir doch Gesellschaft."

"Bergelt's Gott," sagte ber Pfarrer, "ich muß wohl daheim bleiben, weil in Grabenbach um zwei Uhr ber Nachmittagssegen ist?"

"Nun, Eurem Bischof zuliebe könnt Ihr wohl einmal eine Ausnahme machen und ben Nachmittagssegen absagen," meinte ber Kirchenfürst.

"Das geht nicht, bischöfliche Gnaben, das geht einzig nicht," sagte der schlaue Pfarrer, "es thut mir bis in den Tod leid, daß ich nicht die Ehre haben kann, aber der Mensch: was er Bormittag versprochen hat, das muß er Nachmittag halten. Nichts für ungut."

Der Bischof fuhr allein von dannen. Aber nach wenigen Monaten suhr auf demselben Weg der Pfarrer des kleinen Dorfes Grabenbach dahin — in seiner Rocktasche die Ernennung zum Dechanten von Niedermarkt.

#### Der Musikanten-Joggel.

alt' mir's nicht für übel, mein lieber Rnöpfelbrachsler-Roggel, daß ich Dich benn hervorrufe aus dem Grabe, ehvor die Posaune schallt und Dein Lohn im Himmel fällig ift. Ich rufe Dich zur Zeit Deiner blühenden Jugend, als Dir — wenn Du Dich noch erinnern kannst - vom Vormund Deine Großjährigkeit und von der Landesinnung Deine Selbstständigkeit im Handwerfe zuerkannt wurde. Du hattest damals die blauleinene Aniehose an und das gestrickte Schafwollenjädlein, an dem Deine Grofmutter felig brei Jahre gearbeitet hatte. Die Anopfe waren von Dir und bem Ahornholze, bas im Gemeinwalbe wuchs. Bon den Anieen bis abwarts haft Du Dir nie viel gekoftet, denn Du gingest gern barfuß; weißt Du noch, wie Dich Schulmeister's Laura einmal in die Waben gezwickt hat? Ja, Schulmeifters Laura, bas mar ein Meifterftud, aber viel zu hoch ftand fie für Dich, viel zu hoch. hat Dir aber doch eines Tages einen Strauf auf Deinen hut geftedt, aber einen Strauf von Immergrun, bas in ber Blumensprache so viel heißt, als: sollft ein Junggefelle verbleiben Dein Lebtag lang. Bift es auch verblieben, und ber Strauß ift nicht mehr von Deinem merkwürdigen But ge wichen. Anöpfeldrachsler-Joggel, ichon diefes Deines hutes

willen follteft Du noch einmal von ben Tobten auferfteben. Es war Deines Grofvaters Sut. Er war für bie Emigkeit gebaut und hatte zur Noth ein größer Haupt bedectt, als bas Deine gewesen. Die Krempen waren so breit, daß Du barunter felten ein Stud blauen himmels faheft; ber Boben war mächtig ausgeschweift, und die fehr große Scheibe, die er barftellte, mar die einzige Grund- und Bodenfläche, die Du auf Erben besageft. Ein breites Sammtband mit einer stets funkelnden Messingschnalle umwand das Ganze. gingest Du, das Schwergewicht zu oberst, in Form eines wandelnden Rettigs einher. In den Taschen der Schafwollenjade trugft Du Deine Werkstatt mit herum, bas Schnitzmeffer und das Drachselrädchen, und Du arbeiteteft in allen Bäufern, wo fie Anopfe, Ahlhefte, Defferhefte u. f. w. brauchten. Dein blaues Taschentuch hieltest Du ftets in den Räumen bes Hutes verborgen, und so tam es, daß Du ben Hut abzogest, nicht allein wenn Du an dem Herrn Pfarrer oder Amtmann vorübergingft, sondern auch, so oft Deine Nase ben Beiftand bes blauen Tuches verlangte. In einer Ece bes blauen Sactuches hatteft Du - barf ich's ausschmäten? Dein Geld gewickelt. Auch wenn Du ein Stück Brot befafeft, das der Magen nicht unmittelbar begehrte, fo bewahrtest Du es in den Tiefen des Hutes. Endlich, Joggel. muft Du Dich doch auch erinnern, was fich noch im Grunde bes hutes auf ber weiten Scheibe befand; ba hattest Du zwei finnige Bilber aus bem alten Testamente, auf bem Kirchtag gekauft, aufgeklebt: Josef und die Frau Potiphar, und Judith und Holofernes. Das war das keusche Schild Deiner emigen Junggefellenwürde.

So führe ich dem geneigten Leser meinen Anöpfelbrachsler-Joggel vor. Der Mann hatte, wie wohl ersichtlich, das Anöpfedrehen erlernt. Bald aber hatte er von seinem Handswerke nichts mehr, als den Namen; die Krämer und Schneider ließen die Anöpfe in großen Partien aus der Stadt kommen. Berlegte sich der Joggel zwar auf das Drachseln von Kosenstranzperlen, einer im Lande sehr begehrten Waare; aber nicht sieben Rosenkränze brachte der Arme an den Mann; von Eschens und Lindenholz, unter welchem die Leute voreinstmalen viel weltlich Allotria getrieben, konnten sie Rosenkränze nicht brauchen. Solche mußten aus Cedernholz oder gar aus dem Kreuze Christi und in Zell hochgeweiht sein.

Den letten seiner Rosenkränze brachte er mit Lift und Trug an — das Weib.

Begegnete er auf bem Kirchwege ber Gemeinschusterin. "Magst Dir nicht eine Betschnur mitnehmen?" rief er mit etwas heiserer Stimme.

"Du, Narr!" sagte die Schufterin, "hab' ich eh' die beste bei mir selber. Mein Rosenkranz da, vom Kalvariberg ist er."

"Bom Kalvariberg?" fragte ber Joggel, "laß schauen!"
Und als er die braune Holzperlenschnur in der Hand hatte, blinzelten seine Augen sehr heftig unter der schattigen Krempe, und seine Nasenspize bog sich tief herab und sein scharfes Kinn ging weit hervor. Und als er den Rosenkranz eine lange Weile geprüft, und als er die Kügelchen von allen Seiten befühlt und beguckt und berochen hatte, sagte er in sehr leisem und heiserem Tone — durste doch der allgegenwärtige Gott das Wort nicht hören —: "Je, das ist Dir ein verdächtig Ding, Schusterin. Vom Kalvarienberg freilich, aber nicht vom Christikreuz, wie Du doch glaubst — ja, riech' nur selber, das wirst Du doch kennen, daß dieses Rosenkranz-holz von des linken Schüchers Galgen ist."

Bis in's Herz hinein erschraft die Schusterin, und gleichwohl sie der Behauptung des Joggels nicht geradewegs glaubte, so war doch ihr Vertrauen zu ihrem Rosentranz dermaßen erschüttert, daß sie auf der Stelle eine neue Betschnur kaufte.

Aber ehe an demselben Tage noch die Sonne niederging, wüthete in Joggel's Seele das Gewissen ob des vollführten Unrechtes so sehr, daß er der Schusterin das Geld für die Betschnur zurückrachte und auch die Ehre ihres Kalvari-Rosenkranzes wieder zu retten suchte.

Bon jener Zeit an ließ er die Sache bleiben, drachselte für Nähterinnen Nahtreiber, für Spinnerinnen Garnspulen, drehte Salznäpschen, Wandnägel und was solcher Dinge so sind.

Es war gut, er verhungerte nicht.

Allfort was zu essen — so war sein Bunsch — und nach dem Tode eine "schöne Leich". Allein dieses letzte Begehr machte dem Joggel manche Sorge, sah er doch fast allwöchentlich einmal, wie im Dorse arme Leute begraben werden. Ein schlechter Sarg, keine Musik, kein Gesang, und ein einzig Glöcklein, so werden sie in die Grube geschoben. Das ist doch wahrhaftig nicht der Mühe werth, sich fünfzig Jahre und noch länger auf dieser Welt herumzustretten, wenn es nachher so mir uichts, dir nichts aus ist. — Wo es ein pomphastes Begräbniß gab, da war der Joggel dabei. Hatten sie im Flecken einmal einen Obristen begraben, war gar die türksische Musik dabei gewesen. Das war unserm Drachsler das Wichtigste, was ihm auf dieser Welt begegnet.

Wenn er es nur so weit brächte im Leben, daß fie ihn bereinst mit Musik auf den Friedhof begleiten! — Doch, das war viel verlangt. Starb in der Gegend ein reicher Bauer, ber hatte zwölf Paar Ochsen hinterlassen und drei schwere Bugpferbe und, weiß Gott, über hundert Schafe — 's war Alles umsonst: viel geläutet und gebetet wurde beim Begräbnisse — aber Musik — nicht ein Pfiff! . . .

Doch fast zur selben Zeit ereignete sich ein anderer Fall Der Geigenschneiber, der an Sonntagen Vormittags in der Kirche und Nachmittags im Wirthshause die Fiedel strich, ein armer Mann, der guten Gewissens nicht einen Faden sein nennen konnte von dem Beinkleide und der Joppe, so er am Leibe trug — dieser Geigenschneider starb und wurde . . . mit Musik bestattet. Der Kirchenchor ging hinter dem Sarge mit Trompeten und Hörnern, mit Posaunengeschmetter und Paukenschall, daß es eine Pracht und eine Freude war. — Was geschah?

Am Grabe bes Schneibers gelobte es sich ber Joggel unverbrüchlich: er werde Musikant.

Und burchgesetzt hat er's. Ich habe den Mann in der Kirche jenes Dorses oft genug pfeisen gehört. Er blies die Clarinette und blies sie zur Begleitung des Gesanges der Laura — Schulmeisters Laura. Aber nicht lange das. Laura wurde Frau Kausmännin, da war ihre Stimme im Gewürzstaube bald erstickt, während der Joggel Musik machte viele Jahr' und Tag'. Er konnte so lieblich jodeln mit seiner Clarinette, und wenn er Solo hatte, so horchten nicht allein die Andächtigen in der Kirche auf, sondern gar auch die Heiligen Gottes, die auf den Wänden und Altären herumstanden. Böllig das Herz wurde Einem warm, hörte man ihn blasen, aber auf den Takt achtete er nicht sehr, auf die Noten auch nicht; gerade wie ihm zu Muthe war, so blies er, und darüber vergaß er, was diese Welt an Noth und Zurückseung ihm bot.

"Ich pfeif' was drauf!" sagte er zu Allem, was ihm beikam; und hatte er keine Arbeit, so blies er Clarinette,

und hatte er nichts zu essen, so blies er Clarinette. Blies aber nicht vor den Thüren, blies auf der Heide, im Walde, und wenn Sonn- oder Festtag war, so blies er recht herzlich und fromm dem lieben Gott sein Anliegen vor. Und der liebe Gott horchte baß auf den Musikanten und ließ ihn hungern.

Nur einmal bes Jahres konnte er sich satt essen. Am Frohnleichnamstage war es stets, daß der Herr Pfarrer nach der seierlichen Procession seinen Kirchenmusikanten zu Dank und Anerkennung eine Mahlzeit gab. — Waren aber dem guten Joggel zu dieser gesegneten Stunde durch die vorhergegangene Anstrengung die Lippen stets dermaßen angeschwollen, daß der Bissen allzu große nicht in den Mund gingen.

Von einer anderen Entsohnung der Kirchenmusikanten kann im Dorfe keine Rebe sein. — Macht ja nichts, dachte sich der Joggel, ich will nichts und verlange nichts, als das Eine, so mir gebührt. Sie werden mich musikalisch begraben.

Und an keinem Sonntage fehlte er auf dem Chore. Freilich mußte er jetzt Schuhe und Strümpfe tragen, denn barfuß zum Tantum ergo den Takt treten — der Regenschori litt es nicht. Auch die blauleinene Kniehose war durch eine baumwollene Kniehose von dunkler Farbe verdrängt worden. Allein, die gestrickte Schaswollenjacke wollte nicht weichen, und der Hut war berselbe. Das Mundstück seiner Clarinette, sowie ein allfälliges Notenhest trug er stets in seinem Hute, und so hatte er den Schlüssel seiner vielverbeißenden Kunst bei sich auf allen Wegen und Stegen.

Es ist in der Pfarrchronik, die der Schulmeister führt, nachgesehen worden: achtundvierzig Jahre und neunzehn Wochen lang war der Clarinett-Joggel Kirchenmusikant gewesen. Dann kam er in das Armenhaus.

Hier lebte er noch eine Weile fort, aber er durfte nicht mehr blasen; die Genossen wollten Ruhe haben. Und als der Joggel endlich starb, wurde er begraben, wie arme Leute eben begraben werden — ein schlechter Sarg, ein einzig Glöcklein, ein paar Baterunser — aber Musik? — nicht ein Pfiff.

Ei doch. Nachher erst haben die Leute daran gedacht, haben untereinander erzählt: während des Begräbnisses des alten Musikanten sei in der Kirche heller Orgeltlang gehört worden, und die Posaunen hätten geschmettert und die Pauken hätten sich gerührt. Und als man nachsehen gegangen, was denn für ein seierlich Fest, sei kein Mensch in der Kirche gewesen, und auf dem Chore hätte Todtenstille geherrscht.

Mag ja sein, daß die Instrumente dankbarer waren, als die Gemeinde. Mag ja wohl sein. Du aber, mein lieber Knöpfeldrachsler-Joggel, sei froh, daß Du von dieser Welt nichts mehr hörst; halt' fein die Ohren zu und schlafe. Ist es Zeit, so wird die Vosaune Dich schon wecken, wie geschrieben steht; und dann, Joggel, gehen wir, Du und ich zu Paaren, und die Engelein all' werden uns mit hellem Musikschall in's Himmelreich geleiten!

### Der Wiedergetaufte.

richütternd ist es, wenn man in feder Jugenbluft lichten Alpenhöhen zujagt, um bie Berrlichkeit ber Belt zu schauen, und man starrt plötzlich in die Ungründe eines verlornen Lebens.

Die Bergwanderung mar beschwerlich, mein Gaumen wollte Waffer. Erft nach mehrftündigem Durft hörte ich bas Rauschen einer Quelle; sie sprudelte in einem Richtenmälbchen, das im entlegenen Felsenkare ftand. Aus moofigem Gestein quoll das klare Baffer. Ich fank hin und trank. Ware ich ein Steinmet gewesen, ich hatte die Worte in ben Relfen gegraben: "Das Waffer ift bas Befte auf ber Welt."

So fehr die Quelle entlegen und verstedt mar, so schien fie boch zuweilen besucht zu werben, es war bas Rregfraut gertreten und am Bafferchen ftand ein Schöpfgefaf aus Baumrinde geformt.

Und fiehe, als ich noch in ber Rühle fag, tam ein Menich herangeschlichen, ber mir für all meine Zeit unver-Es war ein hagerer Mann mit sonnveraeklich ist. branntem Gesichte und muftem Bartwuchs. Nichts als ein braunes Lederhemd und eine ahnliche Schurze und einen but aus Binjengeflechte und Stiefel aus Baumrinden trug Rojegger, Sonberlinge.

er am Leibe. Das war eine spärliche Hulle, und bennoch verbarg fie mir ben inneren Menschen.

Sein Auge war hohl und unstet, schoß jählings hervor und duckte sich eben so hastig wieder in seine Höhle. In ber knorrigen Hand hielt er einen knorrigen Stock. So stand er vor mir.

"Bist durstig geworden?" redete er mich an; seine Laute waren ungeübt.

Mein Gegengruß war sicherlich nicht sehr männlich gewesen, benn ber halbwilbe Mann sagte nun: "Wirst Dich fürchten vor mir! Magst Du Brot zum Wasser? So gehe mit mir."

Die Furcht schwand, die Neugierde wuchs, ich ging mit ihm.

Er führte mich burch das finstere Wäldchen gegen die Felswand. In der Felswand war eine Spalte, davor lehnten Bretter und Baumrinden, durch Erlenzweige aneinander gebunden. Mein Gefährte froch durch die Spalte und winkte, daß ich ihm nachkommen möge.

"Da gehe ich nicht hinein," sagte ich leise.

"Wenn Du ein Hasenfuß bist, so friegst Du auch kein Brot." versetzte er.

Ich schämte mich und schlüpfte durch die Deffnung. Da war es sehr finster, der Mann führte mich mit seiner harten kalten Hand und drückte mich endlich auf einen Stein nieder, daß ich raste. Dann schob er eine Aindentasel beiseite, und das Tageslicht siel in die Höhle. Die Wand war rauh und bildete an einigen Stellen Nischen, in welchen mancherlei sehr einsache Geräthe standen. Der Fußboden war mit Tannenreisig belegt. Neben mir auf zwei Steinen lag ein Brett als Tisch; dahinter war ein Hausen von Kieselsteinen

und weiter abseits zeigten glühenbe Kohlen, an benen ein zugebeckter Topf stand, die Feuerstelle. Ein geschnitzes Heiligenbild war auch zu sehen.

"Das ift mein Haus," fagte ber Mann.

"Wo schlaft Ihr benn?" fragte ich.

"Hier ist ein Bett," antwortete er und wies auf die Kieselsteine, "da bin ich vor dem Ungeziefer sicher."

Hierauf legte er mir ein sehr hartes Stück Schwarzbrot vor und sagte: "Gesegne Dir's Gott!"

Ich af die vertrocknete Rinde nicht ohne Mühe. Er sah es. Dann zog er die Binsenkappe ab, da merkte ich sein graues Haupt.

"Ja," meinte er "es thut Einem gut, wenn einmal wer kommt. Biele Leut' beisammen mag ich nicht sehen, aber Einen allein hab' ich gern. Bist grad so groß wie mein Bruder. Kommst Du von weit?"

"Ich komm' von der Stadt."

Er stutte, hernach fragte er kleinlaut: "Reben sie noch von mir?" Und nach einer Weil: "Ja, das wirst Du nicht wissen; geschlagen haben sie mich."

Er starrte zu Boden.

Nach einer Weile, als der Sonnenstrahl auf ein schneeweißes Steinchen schien, welches mitten in der Höhle auf dem Reisig lag, sagte er: "Jetzt ist es Mittag. In Zell werden sie zum Gruß der lieben Frauen läuten. Wenn Du gegessen hast, so wollen wir beten."

Hierauf faltete er die Hände und sagte langsam: "Der Engel des Herrn bracht' Maria die Botschaft, daß sie empfangen von dem heiligen Geist! Gegrüßt seist Du Maria!" Dann betete er eine Beile still, und plöglich wendete er sich zum geschnigten Bild und rief: "Maria sprach: ich bin eine

Dienerin bes Herrn, mir geschehe nach Deinem Worte!" Hierauf ließ sich der Alte auf das Anie nieder und murmelte lange vor sich hin, und endlich sagte er: "Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt! Gegrüßt seist Du, Maria!" Dann nahm er das Ding von der Wand und füßte es.

"Was habt Ihr ba?" fragte ich.

"Sei still," antwortete er. "Das ist die Mutter Gottes. Paß auf, in hundert Jahren wird auf diesem Plaze eine große Gnadenkirche stehen, und alle Sünder von der Welt werden kommen, und Allen wird verziehen werden. Auch jene, die mich geschlagen haben, werden kommen, aber denen wird nicht verziehen werden."

Armer, irrer Mann! bachte ich und wollte mich wenden. "Schon bavon gehen willst Du?" fragte er überrascht, "ach ja, auf meinem zersteischten Rücken schleppe ich es, wie die Erbsünde, und kein Mensch bleibt mehr bei mir."

"Ift es Euch lieb, so bleib' ich noch ein wenig bei Euch," sagte ich, "Menschen, die grau geworden sind und viel gelitten haben, muß man nicht so sehr kliehen."

"Nicht?" versette er gedehnt, "nun, gelitten, das hatt' ich wohl."

"Erzählt mir von Gueren vergangenen Tagen, lieber Mann."

"Erzählen," sagte er, "nein, das kann man nicht erzählen. Bor zwanzig Jahren etwa, da war's hier so, wie heut'. Nur war dieses Brot nicht da und Du auch nicht."

Dann hob er ben Topf vom Feuer, nahm einen Holzlöffel und aß. "Die Speif' haben mir die Engel vom Himmel gebracht," lächelte er, "gekochte Pilze find es." Nach dem Essen faßte er wieder seinen Stab und führte mich aus ber Höhle.

Ich bat nochmals, daß er mir aus seinem Leben etwas erzähle; da schritt er gegen ben frischen Quell und setzte sich auf einen Stein.

"Wasser muß ich fortweg haben," meinte er hierauf, "mir steigt gern das Blut zu Kopf und mein Gehirn ist auch schwach. Ja, dem Hes ist es grimmig ergangen. — Gud mich an! Schau ich aus wie andere Leut'? Wie der Prinz schau ich aus, der in einen Bären verwunschen worden."

Er bif in die Lippen, und seine Augensterne zogen sich gang gurud in ihre Sohlen.

"Der Kohlenbrenner da unten, der sagt, seit der großen Kriegszeit wären über zwanzig Jahre vorbei. Ist das wohl wahr? Jett schau einmal, zu derselben Zeit din ich so ein Bursch gewesen wie Du da. Ist mir der erste Bart gewachsen."

Nun hielt er die hohle Hand gur Quelle und fuhr fich bamit über die Stirne, daß die hellen Tropfen über fein Geficht riefelten.

"Ift eine gefährliche Zeit, wenn ber erste Bart mächst," suhr er hierauf fort, "man ist frei ein Narr vor lauter Uebermuth und Heißblut; aber verstehen thut man gar nichts. Bin eines reichen Bauers Kind gewesen. Meine Mutter hat gemeint, ich hätt' das Zeug zum Predigen und Messelesen in mir; aber mein Bater hat gesagt: "Hat mir noch nicht fünf Groschen in's Haus gebracht, und jetzt sollt ich tausend Gulben für ihn ausgeben? Nichts da, der Hes bleibt daheim bei der Düngersuhr! — Ist daheim verblieben, ist tolllustig gewesen — oder wo lebt der blutjunge Bursch, der nicht freudig ist? Mit einem jüngeren Bruder hab' ich mich um-

getrieben bei den Rehen im Wald und in der Nachbarschaft bei den Mägdelein. — Jählings aber wird's gewendet. Der Amtsbot' bringt einen Brief, der ruft mich zur Kekrutirung. Ja, Du, jetzt schaut die Welt anders aus. Du mußt in ein fremdes Land, mußt hungern und dursten; mußt exerciren des Tages, mußt Dich abrichten lassen, wie ein Hund; mußt Wacht stehen in der kalten Nacht. Mit schwerem Sack und Back mußt Du wandern in Staub und Sturm und Sonnenhitze. Und ist Krieg, so mußt Du die Hütten plündern und zerstören, in denen Du ausruhen möchtest, mußt todtschlagen . . . . Endlich trifft Dich selbst die Kugel.

Er schwieg und nette fich wieder die Stirne.

"Ja," fuhr er fort, "Solbatenleben! Die halben Nächte lang hab' ich gebetet: Maria Mutter Gottes, ich opfere Dir Leib und Seel und tausendmal von Herzen will ich Dich grüßen alle Tag, wenn sie zu Deinen Ehren läuten, nur vor dem Soldatenleben thu' mich gnädiglich behüten! — Berzeih' mir Gott, mein Vater hat eine Handvoll Geld lieber gehabt als seinen Sohn, hat mich nicht losgekauft, gleichwohl ich vor ihm auf den Knieen din gelegen. Da höre ich, ein Mittel gäb's: das Heiraten bin gelegen. Da höre ich, ein Mittel gäb's: das Heiraten fönnt' mich retten. — Jetz, schau mich an, Du hast einen großmächtigen Narren vor Dir; das erstbeste Mädel hab' ich geheiratet und gegen meiner Estern Willen und zu meinem Verderben. Kehr' die Hand um, sagt das Geset; Heirat und Familie ist kein Befreiungsgrund. Der Hes muß zu den Soldaten — gar ist's."

Der seltsame Mensch wusch sich wieder die Stirne, wusch sich lange und ächzte dabei. Dann stand er auf, die dürren Finger in einander geklammert und die Augen fest geschlossen, murmelte er: "Ich hab' mich geflüchtet in die Wildnis. Schergen sind nach mir ausgezogen, sie hätten mich nicht

ertappt, da hat mich mein eigen, mein bluteigen Weib verrathen, ha ha ha, 's ist doch ein Hauptspaß auf dieser —" er big die Rähne zusammen, zerbig die "Welt".

"Mit gebundenen Händen, wie einen Spitzbuben, haben sie mich davongeschleift. Zwei Zähn' hab ich mir ausgebissen unterwegs. — Kennst Du die Schmach? — Sie treiben Dich durch Dein Heimatsdorf, vorbei an den guten Bekannten und Verwandten — wie einen Schelm. Kennst Du die Schmach? — Geh', Du hast noch keine böse Stunde gehabt. — In die Stadt haben sie mich getrieben. In der Stadt haben sie mich geschlagen — Jesus, Jesus!"

Er erraffte bas Schöpfgefäß und goß sich Wasser über bas Haupt, daß es von allen Seiten niederfloß über die grauenhafte Gestalt.

"In zwei Reihen," fuhr er dann fort, "haben sie sich aufgestellt. Jeder mit einer schweren sausenden Ruthe. Mit mutternacktem Rücken bin ich da mitten hindurchgetrieben — zwei-, dreimal hindurch . . . . Spießruthenlausen heißt man das Spiel. — Ein Mensch schlägt den andern, und der Himmel bricht nicht zusammen? — Du, ich sag's: Seit diesen Schlägen kann ich mich selber nicht mehr leiden, Tauf' und Chrisam ist verloren!"

Wieder begoß er sich mit Quellwaffer.

"Wie ist es weiter geworden, Du guter, armer Mann?" so fragte ich.

"Anders," versetzte der Alpeneinsiedler. "Ehvor die Bunden noch geheilt, bin ich ausgebrochen, bin davon in einer Wetternacht. Bin meinem Weib ausgewichen und meinem Bruder und jedem Menschen. In diese Wildnif bin ich herausgegangen. Das Haus hab' ich mir gebaut, von Kräutern hab' ich gezehrt, und vom Fleisch der Thiere, die

ich mit ber Schlinge gefangen. Nur mit einem Kohlenbrenner ba unten, auch schier so schwarz wie ich, bin ich bekannt worden, der hat mir Manches zugeschwärzt. Auch die Mutter Gottes hat er mir gebracht, die Du gesehen hast. Rechtschaffen haben wir zusammen gebetet und gestucht. Allbeid' will uns der Höllteufel haben."

Wieder begann der Mensch, sich mit Baffer zu begießen, so daß ich ihn doch endlich fragte, was er denn damit wolle.

"Der Rohlenbrenner," entgegnete er, "ber hat ein Buch, ba fteht die Geschicht' von ben Wiedergetauften brin. Und schau, ich will auch so ein Wiedergetaufter sein. Meine erfte Tauf' die ist ja todtgeschlagen mit den Spiegruthen. Mit anderem Waffer muß die Schmach abgewaschen werden. — Sie haben auch ichon die Sterbglocke für mich geläutet draugen in meinem Dorf, haben mich für tobt gehalten, weil mich gar bie Häscher nicht mehr gefunden. Aber ein Gemsjäger hat mich einmal gewahrt, hat mich wollen mitschleppen hinab zu den Leuten. Bin nicht gegangen. Darauf find meine Bermandten gekommen : ich hab' mich por ihnen perkrochen zu hinterst in die Felsen. Mir graut vor den Leuten. Ich will da verbleiben im Geftein bis zur zweiten Taufe. Bon ba hab' ich nicht weit in den Himmel hinauf. — Aber mein Bruder" fuhr er fort, "aus dem ist nichts geworden. Der ist bei den Solbaten, foll in Welschland gewesen sein und foll gerauft haben. Heut' hatt' er ein golbenes Kreuz auf ber Bruft, mar' längst schon frei, geht Dir aber gar nicht mehr weg von ben Soldaten. — Rannft es glauben, es ist bitter für mich."

Ich stutte; — schien mir boch plöglich, als sprache eine bedeutsame Stimme aus bem Munde bes Frren.

"Armer Freund," sagte ich, "recht mögt Ihr benken, aber bieser Welt seid Ihr einmal ein kranker närrischer

Mann; das ist nicht zu ändern. Das beste ist doch, Ihr kommt wieder mit mir hinab zu den Menschen, in das Haus, wo Ihr geboren worden, wo Eure Eltern gewaltet und Euch geliebt haben. Wo die Wiege des Kindes gestanden, dort ruht sich's für den alten Mann am besten."

Jett verbarg er sein Antlitz in das Moos und schluchzte: "Sei still und führ' mich nicht in Bersuchung! — Ich mag nichts mehr von dieser Welt. Weine Stunde wird bald kommen, ich gehe zu Jesus und Maria. Nur mit meiner Seel' möcht' ich vorch in Ordnung sein. Du bist noch jung," hier faßte er meinen rechten Arm, "sag' mir, hat diese Hand schon wen geschlagen?"

"Diefe Hand," entgegnete ich, "hatte schon manch' ein Stück Arbeit verrichtet, aber geschlagen? Rein."

"Gott sei Dank!" versette der Einsiedler aufathmend, "so thue mir jett das christlich' Werk, nimm mit dieser Hand bas Gefüß, fülle es mit Wasser und taufe mich."

Ein seltsames Gemüth geht seine seltsamen Wege. Ein krankes Herz muß man laben mit dem, wonach es dürstet. Ich faste mit meiner rechten Hand das Schöpfgefäß aus Baumrinde, füllte es mit Wasser und sagte: "Du gute Seele, so tause ich Dich im Namen Gottes."

Er war auf die Aniee gefallen, ich gof bas Quellwaffer über fein graues Haupt.

Da war es einen Augenblick sehr still, nur der Wind sauste oben in den hohen Felsen.

"Jett bin ich erlöft!" rief plöglich ber Ginsiebler und umfing meine Kniee, "jett ist die Last von meinem Rücken. Dir lohne es Gott, Menschenbruber, Dir lohne es Gott!"

Rief's, sprang auf und eilte burch ben Wald ber Felswand zu. — Das ist die Geschichte von dem Wiedergetauften. Noch im selben Sommer wurde der arme irre Wann todt an der Quelle gefunden. Sie trugen ihn hinab auf den Kirchhof des nächsten Alpendörschens. An der Quelle aber steht heute ein Kreuz aus nacktem Tannenholze. Die Geschichte von dem unglücklichen Wanne hat sich verbreitet. Zuweilen ein Alpenwanderer steht davor still; vielleicht selbst manch' ungerechten Schlag auf seinem Leib oder in seiner Seele tragend, denkt er mit Wehmuth an die Geschichte von dem Wiedergetausten.



# Der Seelen Erlöser.

m Kärntnerland, am Ossisiacher See war's. Abendslich still und kühl war die Landschaft, auf den Matten der hohen Gerligen lag noch das gelbliche Licht der Sonne. Ich war am Ufer des Sees entlang gekommen bis zu dem kleinen, waldschattigen Ort, der genannt: das Heidengestade, weil einst alldort die letzten Heiden erschlagen worden sein sollen. Der Volksmund hat aus dem "Heidengestade" keck die Benennung "Heiligenstadt" gedrechselt, obwohl der Ort mit den drei Häusern und der kleinen Kirche nichts weniger ist als eine Stadt, und darin auch, wie mir ein Einheimischer versicherte, von der Heiligkeit nicht gar viel zu verspüren sei.

Ich ging in Heiligenstadt einer Fischerhütte zu, die am Ufer des spiegelglatten, weiten Sees stand, und fragte bort an, ob ich nicht könnte an das jenseitige User gesetzt werden, um den Bahnhof von Ossiach zu erreichen, noch ehe die Nacht einbreche.

Noch heute liegt es wie ein warmer Sonnenblick auf meiner Seele, wenn ich an die Herzlichkeit benke, mit der ich in der Hütte empfangen wurde. Drei ältliche Leute waren da, der Fischer, sein Weib und seine Schwester. Alle Drei zeigten sogleich die größte Theilnahme für mein Anliegen

und beriethen in ben lebhaftesten Stimmen und Geberben, auf welche Weise ich am sichersten und bequemften über ben See kommen konnte. Als ich um ein Glas Waffer bat, merkten fie, daß ich Erquickung bedürfe, und geschäftig eilte bie Fischerin um Mild und Butter, und der Fischer brachte einen mächtigen Brotlaib herbei, und endlich tam feine Schwefter auch mit dem Wassertopf herangehumpelt und entschuldigte fich gar verlegen, daß fie kein ordentlich Bafferglas hatten, und mir einen so ungebührlichen Topf vorseten mußten. Ich af und trant mit großer Reigung, und bie Leutchen faben mir zu und ichienen ichier felbit babei gefättigt zu werben, fo wohlwollend und fröhlich gudten fie drein. Das waren biedere Leute. Da waren sie arme, blutarme Fischer, die verlaffen und vergeffen find auf ber Welt, die fo felten eine Sutthat zu üben vermögen und noch weniger eine folche empfangen. Draugen ift die große, reiche, vornehme Welt, die weiß nichts vom einsamen Rischerhaus. fie braucht es nicht und beachtet es nicht, und feit hundert Jahren fteht die Butte am Ufer, und ber Grofvater und ber Bater haben barin gelebt ein armes, mühevolles Leben, und Alles ist vergangen und es war wie nichts, und so ein Kischerhaus mit Allem in ihm ift wie verloren und wie vergraben. Und auf einmal geht die Thur auf und ein fremder Mann tritt ein: er ist von der weiten Welt, er ist verbunden mit dem Gangen, bas die Welt heißt; und nun fitt er ba auf bem rauhen Block, auf bem ber Grofvater im Märchenerzählen zur Ewigkeit entschlummert war, und nun kann ihm bie Hutte ein Dach geben und kann seinen Sunger und Durft stillen, und fie, die liebe grme Butte hat in ihren alten Tagen Anwerth und Bedeutung.

Vielleicht mochte ben guten Menschen so zu Muthe gewesen sein. Mein Gelbstück, bas ich ihnen reichen wollte, wiesen sie verlegen zurück und meinten, wenn ich schon ein paar Kreuzer geben wolle, so möge ich sie dem Luidle geben. Der Luidle würde mich über den See rudern. Der Luidle sein der Bruder des Hausvaters und müsse beim Hause verpslegt werden. Er sei ein Hascher und könne sich die Dinge im Kopse nicht ordentlich zurecht legen; es sei ihm nicht gegeben und so könne er selbstständig sein Brot nicht erwerben. Aber des Ruderns wegen könne ich mich dem Luidle schon anvertrauen, da sei er verlässlich; er sei oft ganze Tage und Nächte auf dem Wasser, habe es auch schon mit bösen Wettern ausgenommen, sei ihm nie etwas passirt. In einem Stünden hätte er mich drüben; ihm möge ich die paar Areuzer geben.

Hätte mich nicht mein Reiseplan noch an bemselben Abende nach Villach gerufen, ich ware am liebsten in der Hütte geblieben und hätte mich geatt an der Biederkeit und Herzinnigkeit dieser Menschen.

Der Hausvater selbst ging das Fahrzeug slott zu machen. Gar einladend war dieses just nicht; die Wände hielten nicht mehr ganz niet- und nagelsest, waren zum Theise auch schon durchmorscht, und aus dem Boden gab's viel Wasser zu schöpfen. Ich drückte mein Bedenken nicht aus, aber der Alte mußte mir's ansehen. "Ist gar nicht gesährlich," sagte er, "ist ein gutes Schinakel. Das hat zu unserem Hochzeitstag mich und mein Weib von Ossiach herüber geführt." Ich fragte, wie lange das schon her sei, da antwortete er, daß er das nicht genau wisse; es sei wohl auszurechnen, ihr ältester Sohn sei setzt im dritten Jahre beim Militär.

Als nun der Kahn in Bereitschaft mar, murde der Luidle herbeigerufen. Der kam in seinem grauen, halb zerfaserten

Leinengewand dahergetorkelt. Die Hände gingen ihm, wären sie nicht am Ellbogen eingezogen gewesen, sast die Knieen hinab und die Kniee drohten jeden Augenblick einzufnicken; da sah ich's wohl, der Mann war nicht für das trockene Land gemacht. Am Halse hatte der Luidse einen Zwillingskropf, der besorgte strenge die Eensur der Worte, wenn welche herauf wollten, und stumpste die scharfen, schneidigen Accente ab und strick ganze Silben weg. Die Augensterne des Mannes waren so geartet, daß sie sich alle beibe gerne der Nase zudrängten, und die Wangen waren eingefalsen und hatten weiße Bartstoppeln.

Als er mich sah, zog er seinen schwarzen Strohhut ab und schien zu überlegen, ob er mir die Hand küssen ober irgend eine andere Auszeichnung anthun sollte. Zuletzt, als er in das Fahrzeug stieg, siel er schier selbst in's Wasser, was ihn schmunzeln machte, weil eine nasse Fahrt dem Fischer Glück bedeute.

Ich hatte vorgehabt, ben guten Fischersleuten zum Absichiebe meinen allerbesten Händedruck zu geben; nun aber stieß mein Schiffer ab, und der Kahn glitt vom Ufer, und wie ich die Hände auch noch zurückstreckte zum Fischer und den beiden Frauen, es war kein Erreichen mehr; da deuteten wir es in die Luft hinaus: "Behüt' Gott! behüt' Gott!" Die Sonne auf der hohen Gerligen war verloschen, dunkel war die Fläche des Sees, und nur die Furche, die der Kahn zog, war wie ein silbernes Kettenband. Ueber Heiligenstadt dämmerte der schwarze Wald; dort in der Ferne stand der weiße Würfel des Klosters Ossiach; über den Bergen im Westen zogen goldig leuchtende Wolkenstreifen.

Ein unterhaltliches Wort auf ber Wanderschaft ist nie von Uebel. So fragte ich meinen Begleiter: "Kennst Du

bie Geschichte vom polnischen König, der einen besoffenen Priester am Altare niedergestochen hat, zur Sühne dieses Frevels nach Kom pilgern sollte und unterwegs im Aloster Ossach unerkannt als armer Laie verblieb bis an sein Ende?"

"Den hab' ich erlöst," versetzte der Alte geheimnisvoll, "der wär' verdammt gewesen, in die neunte Hölle hinunter verdammt, zuweg, weil er nit zum heiligen Bater ist gangen, weil er dahier verblieben ist und keine Berzeihung gehabt hat. Auf die Meinung, daß der Polenkönig sollt' erlöst werden, hab' ich drei Jahr lang keinen Traum ausgesagt. Und wie die drei Jahre vorbei, ist mir der König erschienen mitten in der Nacht, hat ein schneeweißes Kleid tragen, hat gesagt: Du hast den Abbruch than, hast drei Jahr lang die allermerkwürdigsten Träume verschwiegen; das ist ein gut Wert allerwege. Zett din ich erlöst. Aber noch zwei andere Seelen sollst Du erlösen, eh' Du den vergrabenen Schatz wirft sinden."

"Du suchest nach einem vergrabenen Schat ?" fragte ich, um ein wenig naher mit bem Geistesleben bes alten Fischers bekannt zu werden.

Der ruberte baß und entgegnete nichts auf meine Frage. Endlich hielt er ein, daß das Schiffchen still hinzog auf der Fläche, sah mich an und versetze strahlenden Auges: "Die zweite Seel' hab ich auch schon erlöst. Mein Aehndel ist auf dem Sigblock in der Stude beim Geschichtenerzählen jählings verstorben. Ohne Beicht und Delung ist er dahin gefahren, und darauf ist er mir oft gekommen in die Dachkammer hinauf zu meinem Bett, er thät bitterlich leiden in der heißen Gluth; ich sollt so darmherzig sein, sollt vom Sigblock herunter neun schafe Splitter schneiden und in meine Schuhssohlen legen. Fünf Jahre und darüber din ich gegangen auf

den Splittern vom Sithlock, da ist mir der Aehndel wieder erschienen, hat ein weißes Kreuz gehabt auf der Brust und neun blutige Splitter daran, hat freundlich gelächelt und gesagt: Zu tausendmal dank Dir Gott, Du hast mich erlöst. Jett geh' und such' die dritte Seel', daß Du den versgrabenen Schatz magst finden."

Wenn es solch ein Wasser regnet, da schießen Einem die Gedanken auf wie Pilze; Leutverbesserungsgedanken, ich hätte sie nicht aussprechen sollen. Aber ich that den Mund auf und redete.

"Luible," sagte ich, "Du bist kein Halbnarr. Du rebest nur so. Der polnische König ist vor vielen hundert Jahren gestorben. Wie ihm jetzt geschieht, das weiß ich nicht, weißt Du nicht; aber ihm geschieht genau, wie er es verdient hat, darauf können wir uns verlassen. Ob Du Deine Träume aussagst oder nicht, das kann ihm weder nützen, noch schaden.

"Und Dein Aehnl, wenn er gestorben ist, so hat Sott mit ihm abgeschlossen, bas weißt Du von der Predigt her. Ob Du Holzsplitter oder Baumwolle in Deine Schuhe thust, davon verspürt er nichts mehr. Du allein verspürst die Splitter und Du hinkest herum und leidest, und der Herrsgott lacht Dich aus, daß Du so albern bist. Habe des Tages keine hirnverrückten Gedanken, so wird Dir kein Geist mehr erscheinen, hättest auch selber keinen bei Dir. — Und gehst Du auch mit dem Gedanken um, arme Seelen zu erlösen, so thust Du es nicht den Seelen zulieb, Du thust es des vergrabenen Schatzes wegen. — Siehst Du, so steht's und ich weiß es, Luide, Du bist kein Halbnarr, Du redest nur wie einer. Im Geheimen bist Du gescheiter als wir all' mit einand."

So sprach ich und merkte nicht, daß ich selbst den Seelen-Erlbser spielen wollte.

Der Luidle hatte das Ruder niedergelegt und starrte mich entsetzt an.

"Wer sollt' sich so was vom Luible benken," murmelte er, "jett führt er einen Heiben über ben See! — Etwan schickt ihn Gott zu mir, daß ich ihn bekehre und erlöse. Das wär' die dritte Seel', und den Schatz kunnt ich heben."

Es war schon bunkel; wir standen mitten auf dem See; gegen Sonnenuntergang hin hatte ich einigemale wetterleuchten gesehen. Da ich merkte, mein Begleiter stelle die Arbeit ein, wollte ich das Ruder erfassen. Aber der Alte haschte es mir vor der Hand weg und rief: "Oho!"

"Ich bin schon an die fünfzig Jahre auf dem Wasser," sagte er hierauf und röchelte dabei, "aber eine so schauderhafte Red' hab ich noch nit gehört, 's ist wohl wahr, was der Pfarrer sagt, 's that' so viel Ketzer geben auf der Welt; Du bist einer. Der See ist gut christlich gewesen seit eh vorzeit; der kann Dich verschlingen. Aber 's darf nit sein, daß Deine Seel' zugrund geht; ich erlöse sie bei lebendigem Leib. Mensch, Du fährst in Deiner Verblendung in die neunte Hölle hinab."

Ueber ber Villacher Alpe bonnerte es leise; schwül und still lag's über bem See; im Boben bes Kahnes sickerte das Wasser. Ich sah die Gesahr, und ich war einem fanatischen Narren übergeben. Das waren keine erfreulichen Zustände. Sollte ich bem unthätigen Alten das Ruber mit Gewalt aus ben Händen ringen? Das konnte die Gesahr nur erhöhen; das Fahrzeug schwankte bei jeder leisen Bewegung. Da überlegte ich rasch: mit einem Narren ist nichts anzusangen; laß Dich slugs erlösen, auf daß Du in's Trockene kommst. "Du wirst Bossener, Combertunge.

schon recht haben, Luidl," versetze ich geschmeibig, "ich will Alles gern glauben und mich sosort nach Deiner Lehre von ber ewigen Berdammniß erretten. Aber nur das möchte ich wissen, ob Du wohl gewiß recht daran bist; ob Dich der Geist nicht belogen hat, ob Du den vergrabenen Schatz wirklich sinden wirst. Zu tausendmal, Luidle, wünsch' ich Dir den Schatz, und ich will zu Gott beten, daß Du ihn erlangest. Nur wissen möchte ich's, ob's wahr ist; nachher din ich für mein Lebtag bekehrt, kannst Dich verlassen draus."

Da war er ganz glückselig, er haschte nach meinen beiben Händen und hauchte: "Du liebe Seel'! Du liebe Seel'!

— und morgen in der Früh heben wir den Schatz — ich weiß' schon. Willst morgen zu Sonnenaufgang bei der Kuprechter Kirchen sein — bei der katholischen aber und nit bei der lutherischen; dort bei der Freithofthür wirst mich finden."

Mit erneuter Kraft hanbhabte er nun das Auder; und es war hohe Zeit, das Gewitter kam näher und das Waffer wurde bereits unruhig.

Als wir landeten, war es finstere stürmische Nacht. Ich gab dem Luidle ein Silberstück; er wog es in der Hand, blickte mich verwundert an und sprach: "Du bist reich!" Ich glaubte, ihm sei das Geldstück zu gering, "da ich reich sei," und legte noch ein zweites dazu. Da rief er: "Herr, führ' uns nicht in Versuchung! Ich hab' noch nicht gegraben und — der giebt mir den Schatz in die Hand!"

Haftig sprang er zurück in das Fahrzeug, stieß es vom Ufer ab und ich sah nichts mehr von ihm; ich hörte nur das Rauschen des Sees.

Doch, er hatte es schon oft mit bosen Wettern aufgenommen, erzählte mir sein Bruber; so eilte ich beruhigt bem Bahnhofe zu. Mir hatte in berselben Nacht im Sasthofe zu Billach viel geträumt; aber ich habe mir vorgenommen, brei ganze Nahre lang all' meine Träume zu verschweigen.

Für den andern Tag hatte ich einen Ausflug in das Treffenthal vor. Der Weg dahin führt an Sanct Ruprecht vorüber; als ich an der Kirche hinging, hörte ich pfeisen; der Luidle war's, er rief mich. Er hielt hinter seinem Rücken eine kleine Haue versteckt. Ich hatte an die verabredete Zusammenkunft kaum mehr gedacht. Indeß schlägt man eines solchen Abenteuers willen gerne das Treffenthal in den Wind. So ein Seelen-Erlöser und Schatzgräber begegnet Einem nicht alle Tage, und heute konnte mir der Mann doch nicht so leicht mehr gefährlich werden. Ich beschlöß, mich mit dem alten Luidle auf das Schatzgraben zu verlegen — ich hatte es gestern ja selbst gewollt.

Der Luible war sehr seierlich gestimmt; er hatte ein papierenes Amulet über der Brust hängen und einen Rosentranz um die rechte Hand gewunden. Er sührte mich aus dem Ort hinaus, und als wir auf der einsamen Weide standen, vertraute er mir, daß er den Schatz nun wohl wisse; er habe es gesehen, wie der Häusler Sepple vor ein paar Tagen mit Strick und Spaten den Schatz habe heben wollen, wie er aber beim Graben verscheucht worden und mit seeren Händen den Berg herabgekommen sei.

Der Alte war so aufgeregt, daß sein Athem fast zum Pfeifen und seine Worte zum Köcheln wurden. Er schnaufte und hastete voran, er führte mich empor durch den Wald gegen die Ruine Landstron.

Hoch und stolz ragt die Ruine über den Tann empor; bas ist ein alter Ritterhort, dahinein hat in alter Zeit sich mancher Kauz geflüchtet mitsammt seinem Schäplein; ob das

Schätzlein nun von Fleisch und Blut war, ober von Silber und Gold. Im ganzen Lande weiß man es, daß in der Ruine Landskron ein Schatz vergraben liegt, und der Häusler Sepple hätt' ihn vielleicht gehoben, hätt' er drei Seelen erlöft gehabt.

Indes, der Luible wußte die Stelle, wo der Sepple gegraben, ganz genau; aber mitten im Gestrüppe des Burggrabens blieb er stehen und fragte mich, ob ich's ehrlich meine und für alle Zeiten bekehrt bleiben wolle, wenn er den Schatz fände.

"Freilich, freilich!" fagte ich.

Wir wanden uns durch Dickicht, wir trochen siber Gestein. Ich pflückte Haselnüsse und knackte sie auf; da warf mir der Luidle vor, ich sei leichtsinnig und ließe mir die Sache nicht genug angelegen sein. So knackte ich denn keine Haselnüsse mehr, sondern schlich still hinter meinem Führer her, bis er plöglich an einer sehr abgelegenen Stelle hinter dem Gemäuer still stand. Er senkte seine Haue zu Boden und hub an zu beten. Er küßte das Amulet und rief die drei Seelen an, die er erlöst hatte. Nun, die meine war gleich zuwege; die war außerordentlich neugierig, was da nun kommen sollte. Das Gestrüppe war theils zertreten, theils geknickt, und vor Luidle's Füßen war die Erde ein wenig aufgewühlt. Da war es offenbar, wo es der Sepple versucht hatte.

Der Luible beschrieb mit der Haue einen Kreis um die aufgelockerte Stelle und um uns Beide; dann bekreuzte er sich, starrte zu Boden, und seine Augensterne allbeide versteckten sich schier hinter das Nasenbein. Eine gute Weile stand er so; wahrscheinlich erforschte er sein Gewissen und rechnete ab mit seinem Gotte. Endlich begann er zu graben. Die Erde war locker; hastig und hastiger grub er. Er freute sich auf

ben Schatz und auf meine Bekehrung; ich mich auf die seine. Doch wahrhaftig, der Menschen Geschicke sind wunderbar. Luidle's Haue kam an's Ziel — ein Hund lag in der Grube.

Das Thier gehörte mahricheinlich dem häusler-Sepple, der nach ber Beftattung leer ben Berg herabgekommen mar.

Der Luible war blaß wie die nahe Mauer; einmal nach rechts und einmal nach links blickte er, dann huschte er die Lehne abwärts durch das Gesträuche — und seither habe ich ihn nicht mehr gesehen.

Der erlöst sicher noch ein paar Dutend arme Seelen, bis er den vergrabenen Schat ber ewigen Ruhe gefunden hat.



# Der Fünfguldenwirth.

in befferes Einkehrhaus kann es nimmer geben, als das Fünfguldenwirthshaus in Kapenbach.

Wenn sonst ber frästige Holzschläger eine ganze geschlagene Woche schlagen mußte, um sich im Balbe fünf Gulben herauszuschlagen, so ging es im Wirthshaus zu Katzenbach auf Einen Schlag. Und buchstäblich auf Einen Schlag.

Die Sache läßt sich so erklären: Der Katenwirth ist ein seelenguter Mann; in guten Tagen bereitet er die heilssamsten Harzsalben für die Wunden, die er in bosen Stunden seinem Weibe schlägt. Und die Frau Wirthin nimmt die bose wie die gute Zeit ergeben hin, wie es auch uns Allen ist vorgeschrieben.

Der Katzenwirth kann nichts dafür, daß er sein rothes Blut nicht einzudämmen vermag, wenn es aufwallt und gischtet, wie das Wildwasser des Katzenbaches. Wenn ihn was aufbringt, so wird er zornig, und wenn er zornig ist, so schlägt er drein. Und die Frau Wirthin achtet nur, daß ihr die Kaust nicht in's Auge fliegt.

Anders freilich ist's bei Gasten. Die sind gewöhnt im Wirthshaus, wo hinein sie ihr Gelb tragen, nur Gutes zu genießen und frei und luftig dabei zu sein. Wenn dann was Uebles kommt, so sind sie sehr verblüfft.

Anfangs, da thut der Wirth harmlos mit, es ist ein lustig Singen, ein heiter Wortgesecht über dies und das, wie es Gott in die Welt gesetzt und die Menschen gebogen haben. Der Wirth ist Stammgast in seinem Hause und wird warm, wird lebhast, wird hixig. Da kielt ihn jedes spize Wörtchen, er sühlt lauter Distelstiche, jedes schneidige Wort ist ihm ein boshaft Dörnlein; sein rothes Blut wallt und wogt und wüthet — kehr' die Hand um, so sitzt Fünsssingerkraut auf des Gastes Angesicht.

Bricht dann das Wetter los: "Du Wirth! Kreuzmords sacrament! Schlag' Du Deine Leut'!"

"Freilich, ja, thu's ohnehin auch," meint der Wirth durch die Entladung befänftigt und wieder bei Humor.

"Klagen geh' ich Dich, Du vermaledeiter Waldbar; ein halb Jahr Siten koftet's, dafür steh' ich gut!"

"Ja, wenn's Dir nicht recht ist," meinte ber Wirth,

Aber der Gast haut nicht zurück; er weiß recht gut, daß man mit dem Gegenstreich sein Recht todtschlägt. Er will klagen.

Da tritt den Wirth die Angst an. Die Leidenschaft ist vorbei, das Blut gefühlt; nun kommt das "Sigen".

Sitzen oder ein gut Stück Geld zahlen, so muß es kommen; er weiß es, hat's erfahren, drei ganze Jahre seines Lebens hat er schon versessen im Arrest, zwei Paar Ochsen — wenn er's berechnet — hat er verhaut, seinen Gästen, statt ihnen dieselben auf den Tellern vorzusetzen, rein an die Backen geworfen.

Um der unausweichlichen Sache möglichst gelinde zu begegnen, zieht der Mann nun seine Brieftasche hervor: "Geh', Better, wegen so einem Tatscherl da wirst Dich nicht

aufhalten. Zahlt sich hell nicht aus, daß Du besweg zu Gericht läufft und die Stiefel zertrittstt. Da sind fünf Gulben, die gehören Dein; und was die heutige Zech anlangt, so reben wir nichts davon. Nachher, Better, sind wir wieder auf gleich."

Der Better — wenn er auch eine geschwollene Wange hat, schmunzeln kann er boch noch — steckt die fünf Gulden ein. Und etwan sitt er darauf noch eine Weile in der Schenke, sucht wieder ein lebhaft Gespräch anzuknüpfen, so ein hitzig Wortgefecht, denn — auf der andern Wange hätte noch Fünfsingerkraut, in seinem Beutel noch ein Fünfguldenschein Platz. Aber der Wirth giebt jetzt in Allem recht und schleicht, ehe ihm das Blut wieder anhebt zu jucken, schön sachte zur Thür hinaus.

Ein andermal vergift er sich aber doch wieder.

In der Gegend giebt es arme Häusler. Das Weib klagt: "'s ift kein Brot im Haus, 's ift kein Geld im Haus, nichts als große Sorge und kleine Kinder!" — Da sagt der Mann: "Nu, nu, wer wird denn verzagt sein! 's lebt ja der Herrgott noch und der Katzenwirth. Zum Wirth geh' ich, bin gleich wieder da; sei so gut, Weiberl, richt' mir dieweilen ein Pechpflaster."

In's Wirthshaus geht er, ber Lump, während baheim bie Noth ist? Aber er vergist ber Seinen nicht. Ein Glas um's andere leert er aus, der Wirth hält gleichen Schritt. Beibe werden lebhaft, es kommt zum Wortstreit, Händel giebt es. Mit vollen Backen und Beutel kommt der Häusler zurück.

Mancher Holzhauer ift lässig geworden, liegt die Boche hindurch unter bem Schatten bes Baumes, den er fällen sollte. Aber am Sonntage geht er zum Katenwirth, hebt Händel an. So ging die Sache lange fort, und ist der Eingangssatz dieses Capitels endlich erklärt.

Dem Katenwirth fiel es schließlich auf, daß in seinem Hause so häufig Händel waren, ohne daß aber nun viel Klagen und Gerichtsunannehmlichkeiten vorkamen. Immer und immer leichter schlichteten sich seine Handgreislichkeiten durch Fünfgulbenscheine. Nun durchsah er das Ding und ahnte, worauf es seine werthen Säste gemünzt. Er nahm sich sest vor, durch keine Ansechtung sich mehr verleiten zu lassen, hingegen aber einmal ein Allotria anzustellen, das den Gästen keinen Groschen, aber was Anderes eintragen sollte.

— Doch, mit Vorsicht, Katenwirth!

Da war einmal Sonntag. Das Wirthshaus war voll von Bauern und Walbleuten. Der Wirth schenkte tüchtig ein, trank aber auch selbst einen frischen Tropfen. Was, er läßt es nicht? — "Und zum Branntweinsausen hebt er auch schon an!" munkelten die Leute untereinander.

Der Wirth hatte aber frisch Wasser in seinem Gläschen. Bald hub Einer oder der Andere mit ihm zu "warteln" und zu sticheln an. Aber heute verstand er einen Spaß und lachte zu Allem. Er gab lustige Schwänke zum Besten und war und blieb überaus heiter. Dabei wußte er für jeden was Bessonderes. Dem Peter theilte er mit, was der Paul über ihn gesagt; dem Paul vertraute er, was der Peter von ihm gessprochen; dem Thomas erzählte er, wie der Peter und der Paul über ihn losgezogen. — Inzwischen kam immer Wein, starker — billiger Wein. Der Kahenwirth kann, wenn er will, seine blecherne Kah' draußen über der Thür mit Ducaten vergolden, der zahlt heute Alles.

Einen fo billigen Rausch zu trinken, giebt's felten Belegenheit. Die Leute griffen zu und waren nicht blobe. Balb

wurden sie laut, warm, heiß, und immer noch versuchten sie's mit dem Wirth. Es war umsonst.

Indeß aber stichelte ber Beter schon auf ben Baul, zankte ber Thomas mit dem Beter, bespöttelte ben Baul u. s. w. Aus dem Zanken wurde ein Schimpfiren, aus dem Sticheln ein Stechen, aus dem Spotten ein Fluchen. — Dann ging's los.

Der Wirth schmungelte bei fich, jest grunte fein Rlee.

— Die Stuhlfüße und Fensterscheiben, die zugrunde gingen? — Ei was, allzusammen kostet es nicht fünf Gulben. Gerne hätte der Wirth mitgeholsen; in seinen Fingern zuckte so etwas. Hat sich aber doch überwunden. Und dennoch war das Ende anders, als er wohl vermeint.

"Der Wirth ist auch so ein Händelstifter!" rief plotlich ber Beter aus dem Lärm hervor.

"Und heut' will er ben Friedfertigen fpielen, ber Heuchler !" fdrie ber Baul.

"Gehetzt hat er uns! Haut ihn!" polterte der Thomas. Und so sind sie über ihn hergefallen.

Später saß ber Ratenwirth still in ber Kammer, wo bie weißen Ziffern stehen auf ber schwarzen Tasel. Sein Antlit sah aus wie ber aufgehende Bollmond. Hätte er auch sich "das Stück zu fünf Gulben" berechnen lassen können, seine Backen würden ein nennenswerthes Capital repräsentirt haben.

Und fragt ihr die Fürsehung, warum die doch so löbliche Selbstbezähmung ein so schmachvoll Ende genommen? Die Antwort wird sein: Seht euch seine Schadenlust an; bas Geschick ohrseigt Jeden, der es verdient. —

Seit jenem benkwürdigen Tage war in Ratenbach bas Fünffingertraut außer Cours gekommen. Der Wirth hatte burch die tiefempfundenen Eindrücke jenes Tages gelernt, sich

selbst zu beherrschen, was ihm und seinem Gelbbeutel sehr wohl bekommt. Seine Wangen sind längst wieder in ihrer ebenmäßigen Gestalt, und bennoch ist von den bösen Geschichten etwas verblieben, woran auch einige Glieber der Nachkommenschaft noch zu beißen haben werden. Das Katzenwirthshaus heißt "beim Fünfgulbenwirth". — In seiner Gaststube habe ich unter dem Schutze Gottes diese wahrshaftige Geschichte ausgeschrieben.



# Der Samer-Sim.

s ist doch recht schmeichelhaft für diese Welt, daß Reiner aus ihr hinaussterben will. "Das Sterben, sas spar' ich mir bis zulett," sagt ein Volkswort, aber wenn diefes "zulett" fommt - es fommt zu früh. Die Jungen möchten alt werben, bie Alten möchten fich Sonnenlichte ein Sahrchen ober zweie noch erfreuen; ber Gefunde möchte leben, der Rranke gefund werden; der Arme möchte fich erft Schate erwerben, ber Reiche fie genießen; ber Todtengraber hangt mit benselben Stricken am Leben, als die in Weltluft babenbe Tänzerin auf ber Buhne. Der Kamilienvater will leben, um ber Seinen Glud zu grunden und sich baran zu laben. Dem einsamen Junggesellen ober Hagestolz ift es schon gar bitter, von der Erde zu icheiben, benn er weiß, er läßt feine Spur gurud, er ift mit seinem letten Athemauge verweht und vertilgt - mahrhaftig gestorben.

Denen aber der Tod nicht zu früh kommt, denen kommt er — zu spät; sie wollten ja sterben, wenn's nur schon — geschehen wäre. Es liegt ihnen am Leben nichts, aber ihnen graut vor dem Todeskampf.

Bu diesen Letzteren gehört auch ber Samer-Sim. Dem kann am Leben freilich nichts liegen, er ist im Dorfe der

Einleger. Vor Zeiten hat er mit einem Maulesel Kornsäcke über's Gebirg gesäumt; ben Namen hat der Sim noch davon, aber sonst auch gar nichts. Er weiß, wie der Hunger schmeckt und wie der Frost in den Gliedern bohrt; weiß wie die Sicht thut und wie böser Leute Spottreden und geiziger Leute Nachreden klingen. Er weiß auch, daß nichts Bessers für ihn mehr kommen wird, daß er nichts mehr wünschen darf, daß er Zeitlebens der Schuhhadern des Dorfes sein wird — aber nur leben, nur leben, lange leben, immer leben — nur nicht sterben.

Der Samer-Sim meibet den Friedhof, der außer dem Orte liegt, aber auch den Weg dahin; er thut oft einen halbstundenlangen Umgang, nur um den Friedhofsweg nicht zu treuzen. Vor Leichen fürchtet er sich, wie vor der Pest, und es geht ihm, wie Allen, die selten Leichen sehen und also glauben, was ihnen die Einbildung vormacht, daß nämlich die Todten so grauenhaft zu schauen wären.

Am Ende des Dorfes steht eine Wirthsteusche; diese ist dem Sim der liebste Ort; nicht als ob er den schlechten Kräger, den man in der Keusche haben kann, gerne tränke, sondern weil der Wirth ein Geschichtenbuch besigt. In diesem Buche steht die anmuthigste Geschichte, die der Sim je gehört hat, die Geschichte von dem ewigen Juden — das ist der Mensch, der nicht stirbt.

Beim Wirth sitzt zuweilen auch der Bader des Ortes, ein Spaßvogel. "Ja, mein Lieber," sagte der eines Tages zum Sim, "letzthin hätt's den Mann doch bald getroffen — nu, wie lang mag's sein, Hirschenwirth, daß der ewige Jude bei Dir da vorbei gegangen ist?"

"Je," antwortete ber Wirth, auf ben Scherz eingehend, "das wird fein höchstens fechs Wochen — nit langer. Hat

bei mir eingekehrt; juft ba auf ber Ofenbank, wo ber Sin fitt, ift er gefeffen.

"Ja, schau," fuhr ber Baber zum alten Sim gewendet fort, "und da hat der Mann unvorsichtiger Weif', wie er schon von seinem ewigen Herumvagabundiren erhitzt ist, ein Glas von Hirschenwirth's Bierziger getrunken. Augenblicklich hat er auch das schauberlichste Bauchgrimmen gehabt, und Krämpfe dabei, wie mir erzählt ist worden — hat schon Alles gemeint, 's wär' das letzt' End' mit dem ewigen Juden."

Der Hirschenwirth stutte, als er die Spite des Scherzes nicht gegen den Sim, sondern gegen sich selber gekehrt sah. — Na wart, Bader — dachte er — Du kriegst mir auch Eins.

"Ja, ja," bekräftigte ber Wirth bem Sim gegenüber, "'s ist, wie ber Herr Doctor gesagt hat. — Leut'! schreit er jählings, ber ewige Jub', mir ist auf einmal nit gut — 'leicht könnt ich boch endlich versterben; lauft's geschwind um einen Doctor! — Ich schied' ben Halterbuben eilends in's Dorf, aber ber Herr Doctor ba ist nit zu Haus gewesen; ber arme kranke Mann hat keine Hilf' können haben und so ist er richtig wieder gesund worden."

Der Bader hat kein Wörtel mehr gesagt. Der Sim aber, die zwei scharfen Nadeln des Gespräches nicht ahnend, schüttelte verwundert sein Haupt. "Welch' Seite ist er denn zugegangen?" fragte er angelegentlich. Es fiel ihm ein, dem ewigen Juden nachzugehen, ihn aufzusuchen und nicht mehr von seiner Seite zu weichen, auf daß er noch dem bitteren Tod entrinne.

Es sind ber kleinen Geschichten und Bunderlichkeiten mehr, die man von dem kindischen, alten Mann erzählt. Bor Kurzem wollte er, ber Siebzigjährige, mit einem zwanzigjährigen Mädchen eine Liebschaft anfangen, weil man ihm gesagt

hatte, er musse, um den Tod zu hintergehen, sich wieder jung stellen. In vollem Ernste machte er seinen Liebesantrag, und bas ganze Dorf hatte was zu lachen.

>

'n

Das Lachen war allerdings dumm. Der Samer-Sim ift ein armer schwachsinniger Greis, der mit Angst die letzten Körner seiner Sanduhr verrinnen sieht. Das falsche Leben, das ihm vorenthalten, was es Anderen in reichem Maße hingeschüttet, das ihm keinen seiner Wünsche erfüllt hat, das ihn um seine berechtigtsten Hoffnungen betrog — dieses falsche Leben will der alte Mann noch zurückhalten am Mantelsaum, wie man einen sliehenden Died zu halten sucht. Das Gebaren des alten Samer-Sim, die vielzährige Todesangst des im Sonnenlicht Wandelnden ist allerdings seltsam genug — aber ein Stoff zum Lachen ist es nicht.

Als ich bem Mann begegnete und er mir wie so vielen anderen Leuten seine Todesfurcht bekundete, suchte ich ihn mit milden Worten zu trösten. — "Wenn's dereinst dazu-kommt, guter Sim, so ist es nicht halb so schrecklich, als es von weitem aussieht. Bei betagten Leuten gar ist es wie ein süßes Einschlummern nach der Lebensmüh' — und sie wissen, ahnen kaum, daß es der Tod ist."

"Aber Herr," rief ber Alte, "ber Todesstoß, ber Todesstoß im Herzen!"

"Die Sinne erlahmen schon früher und empfinden den Augenblick des Todes nicht mehr."

"Oh, wenn sie Einen aber hineinlegen in den Sarg, hinabsenten in die tiefe Erde und es triechen die Würmer heran!"

"Mußt benken, Simon, Du liegst nicht lebendig brin, und es ist ja ein Glück, daß Du früher gestorben bist, als sie Dich begraben haben." "Und erst die arme Seele!" sagte darauf der Alte, "die muß in den glühenden Ofen des Fegseuers, wenn's gut geht, und muß brennen Jahr und Tag, wer weiß, wie lang'!"

"Wer hat Dir benn bas gesagt, Sim?"

"Das? Das hat der geistliche Herr Hochwürden bei der Christenlehr' gesagt. — Ach, und ich hab' doch so viele Sünden und keinen Kreuzer Geld für ein paar heilige Messen!"

"Lieber Freund," sagte ich und faßte seine kalte Hand, "Gott, ber die Haare auf unserem Haupte zählt, wird sein Geschöpf liebevoll in seine Hände nehmen. Glaubst Du nicht, Sim, daß Gott besser ist als die Menschen?"

"Das glaub' ich wohl."

"So fiehe, gute Menschen verzeihen ihren Beleidigern, anstatt fich an ihnen mit Feuer oder anderswie zu rachen."

"Ja, freilich", unterbrach mich der Sim, "so hat's Gott gelehrt!"

"Und wird er's selber nicht auch halten, was er von Anderen verlangt?"

Alte Menschen lassen sich eben nicht umwenden wie alte Röcke.

Der Samer-Sim murmelte was und holperte seines Weges.

Er simulirt und bangt vor dem Sterben und — lebt noch heute. —

Obige Zeilen habe ich mehrere Monate früher als diese niedergeschrieben, unmittelbar nach dem Eindrucke, den die Begegnung mit dem alten Samer-Sim auf mich gemacht hatte. Ich hielte die Sache nicht für bedeutend genug, um sie zu erzählen, denn wunderliche Menschen findet man doch allerorts, und es ist schließlich keine Moral aus ihnen

zu ziehen. Erst die Art seines Todes macht mir den Samer-Sim merkwürdig. Eines Tages erhielt ich vom Schulschrer jenes Dorfes folgenden Brief:

#### "Geschätter Freund!

Sie haben sich immer für den alten Samer-Sim interessirt. Den haben wir heute begraben. Der Mann ist Iachend gestorben. Seit längerer Zeit schon sag er beim Moosbrunner auf dem Oberboden krank. Ich habe ihn selber einmal daselbst besucht; er war stets der Alte mit seiner Todessurcht und meinte, er wollte gern alles Böse ertragen auf dieser Welt, wenn er nur wisse, daß er nicht auf dem Todbette liege. — Run, es ist eigentlich komisch, hat ihn eine Maus umgebracht. Eine solche war unter seine Decke gekommen; vor Zappeln und Lachen über den Gast siel der Alte in einen Krampf und nach wenigen Minuten war's vorbei. Der plögliche Ueberreiz der Nerven, sagt der Arzt, habe ihn getödtet. — Vielleicht vermag Ihre Feder etwas aus der Sache zu machen" u. s. w.

So bas Schreiben. Ich habe aus der Sache nichts Anderes zu machen versucht, als was sie in Wirklicheit ist. — Der Samer-Sim hat seit vielen, vielen Jahren nicht mehr gelacht aus Angst und Furcht vor dem Tode. Derselbe Samer-Sim ist lachend gestorben.



### Der berfilberte Mann.

er Maun trieb Bucher im Aleinen. Er wußte nichts von der Börse. Er gewann nicht, er verdiente nicht, er sparte. Wer vom Ennsthale her nach Mariazell wallte, der konnte ihm wohl begegnen. Er saß gerne am Wege und zeigte seine linke verkrüppelte Hand. Diese Hand war sein Capital und konnte sich trot ihrer argen Berkrümmung glatt und lustdicht schließen, legte ihr der Wallssahrer die Gabe hinein.

Sie hießen ihn ben Zellerröthel; er hatte rothe Haare und einen rothen Bart — war aber zumeist kurz geschoren. Nur im Frühjahr und im Spätherbst konnte man sehen, was ber Zellerröthel für einen schönen, langen, hellrothen Bart hatte. Sie hießen ben Röthel auch ben "silbernen Mann", weil er es verstand, Alles an sich zu versilbern. Um die Zeit der Schafschur kam stets ein Hausirjude in die Gegend, der kaufte ben Schäfern die Wolle ab und dem Röthel seinen Bart. "Gieb ihn mir um fünf Groschen," sagte ber Jude einmal, "Dein Bart macht ein wahrhaftiges Glück, es werden daraus geflochten seine Kettlein für seine Mägdelein."

Da lächelte ber Röthel; da schmunzelte ber Hausirer, aber nicht lange. "Ist das wahr," sagte Ersterer, "so wird

mir ber Jud' gern zehn Groschen geben für ben Bart, hab' ihn selber nicht billiger in Händen."

Die Gegend um Zell ift für Bettelleute rechtschaffen gedeihlich; in berselben steht manch' stattlich Haus und Hof, von Bettelleuten gebaut. Aber das Sprichwort ist mahr: Auch dem Mann mit Gut und Hab' ist nicht verbrannt der Bettelstab. Und manch' wohlhabender Hausbesitzer in der Zeller Gegend geht mit solchem Stabe fleißig — spazieren.

Unfer Nöthel aber ist schlau, er traut dem Teufel nicht und auch nicht unserem Herrgott, und Haus und Hof kann niederbrennen über Nacht. Wofür gabe es denn auf der Welt eiserne Kochtöpse? Es sind Landes und Bezirkssparcassen errichtet worden, hübsche Anstalten; aber so Häuser können durch Erdbeben verschüttet, durch den Feind zerstört werden. Ein eiserner Kochtopf aber, in einem sicheren Winkel tief in die Erde vergraben, steht sest, weit sesten, als die Schatkammer zu Zell, in welcher die größten Reichthümer hinter eitel Glaswänden verwahrt liegen.

Unter einer alten Buche hat der Röthel in einem eisernen Topf seinen Silberschatz vergraben. Unter einer alten Buche! Und jetz suchet! Alte Buchen giebt es genug auf der Welt.

Aber einmal hatte ber Nöthel einen gräßlichen Traum. Er schnitt sich seinen Bart, verkauste ihn wie gewöhnlich dem Juden, und der Jude hatte in der Zerstreuung statt zehn, elf Groschen dafür gegeben, und er — der Röthel — hatte den Groschen nicht zurückerstattet. Was geschah? Ein unredlicher Mann hat keinen redlichen Bart, und der verskaufte Bart verrieth dem Juden die Stelle, wo der eiserne Topf vergraben war. — So der Traum.

Jedoch, ber Topf war gewahrt und ber Zellerröthel faß am Wege und zeigte mit traurig-ergebener Miene, was das

für ein Unglück ist, wenn man eine so verkrüppelte Hand hat und sein Brot nicht erwerben kann. Ja, da sprang manch Gröschlein aus den Säcken der Wanderer, und die Guts und Frommherzigsten küßten die Gabe noch, ehe sie dieselbe dem armen Mann reichten.

So wurde der Topf unter der Buche immer inhaltlicher; aber voll muß er sein, daß ich einen zweiten anlegen kann, bachte der Röthel.

Um dieselbe Zeit erkrankte in einem Nachbarsthale der Knochenmüller. Er war ein wohlhabender Mann, sein Knochenmehl ging weit in's Land hinaus und die Beindrechslerei verstand er auch. Das dürre Geschäft war einträglich, und der Müller war ein lustiger Kauz. Aber nun siechte er, und kein Mensch konnte ihm helsen. Da kam einmal zur Sommerszeit ein junger Arzt in's Land, um die schönen Felsenberge anzuschen.

Er fand zu seinem Erstaunen in dem frischen grünen Berglande so viele unglückliche und kranke Menschen, wie daheim in der großen Stadt. Er sah auch den Anochenmüller und sagte: "Mann, Euch fehlt's an Blut, Ihr müßt Euch von einem gesunden Menschen frisches Blut in Euerer Körper überführen lassen."

Da nickte ber Kranke. Allzu viel Knochenstaub im Blut, bas will er wohl glauben. Aber wer war in ber Gegend, ber sich ben Lebenssaft abzapfen lassen wollte? Es fand sich Riemand.

Wohl, es fand sich wer, und man hatte es gar nicht geahnt, daß in dem armen Krüppel, der an den Straßen bettelte, so viel Nächstenliebe steden sollte.

Der Röthel ging in das Haus des Knochenmullers, bedauerte fehr den franken Mann und sagte, dem muffe auf

jebe Weise geholsen werden, und die Gesundheit sei ein unsichätzbares Gut. Er, der Röthel, sei ein armer Mann, aber Blut habe er, Gott sei Dank, ein gesundes. Und dann fragte er, wie heuer das Seitel bezahlt würde. Der Arzt fand den Mann für diesen Zweck nicht just am tauglichsten, aber da sonst Niemand bereit war, so bot der Knochenmüller dem Röthel zweihundert Silbergulben.

Das ist benn boch ein unsägliches Glück. Man weiß gar nicht, welchen Reichthum man in seinen Abern herumträgt. Nicht blos ber Bart, auch das Blut läßt sich versilbern.

Nach einigen Tagen war ber Zellerröthel blaß und ein wenig angegriffen, aber er konnte sich nun der edelsten Wenschenthat rühmen, er hatte sein eigen Blut hingegeben für den kranken Mann im Nachbarsthale.

Will nun der Lefer noch Weiteres wissen, so muß er mir mit verbundenen Augen folgen. Ich führe ihn zur alten Buche. Der Röthel keucht heran; versilbertes Blut ist gar schwer zu tragen.

Z

Als er mit seinem vollen Sacke zur Stelle kommt, um bie lieben Schimmelchen zu ihren Brübern zu legen, wird er völlig starr vor Entsetzen. Just auf dem Nasen, unter welchem die Theuren ruhen, liegt ein Mann. Der Röthel will sofort umkehren, aber der Mann hat ihn schon bemerkt und schreit: "He, Du alter Nothbart, schau her, da liegt Einer im Schatten, der nicht werth ist, daß ihn die Sonne ansscheint!"

Der Urlauber Franz war's; wollte sich jetzt erheben, brach aber schmählich zusammen und lachte.

"Kannst wohl bis auf neun zählen, Alter?" rief er lallend, "schan, bas ist brav von Dir; ich kann's auch. Neun Räusch' hab' ich mir heut' angesoffen!"

Der Nöthel schauberte; das "Sausen" war ihm ein Greuel ohnegleichen. "Mit einem Berschwender mag ich nichts zu thun haben," murmelte er entrüstet, und noch einen besorgten Blick nach seiner vielbedeutenden Stelle wersend, wollte er sich wenden. "Berschwender?" rief der Urlauber, "gegen das Laster hat mein Herrgott bei mir vorgesorgt; der hat mir nichts in die Hand gegeben. Aber einen Rausch muß der Christenmensch sich sausen. Hor einen Rausch muß ber Christenmensch sich sausen. Horauch Dich selber. Laß nichts übrig sür Andere. Geh' zum Knochenmüller, Du kreuzgescheiter Kerl, und verkauf Deine Knochen und sauf'!"

Diese tollen Worte des Betrunkenen waren bem Bellerröthel wie eine Offenbarung. Ja, warum nicht? Bart und Blut find verwerthet, warum follen nicht auch die Knochen au Geld gemacht merben können? - Aber diemeilen braucht man fie ja noch nöthig, die Beine und die Rippen da brinn! - Co bedent', Alter, und rechne! Der Raufmann muß auch rechnen, will er ein Geschäft machen. Der Wegersepp hat geftern fein Baus verfauft, ift er heute dachlos? Rein. Er hat fich barin eine Wohnung für fein Lebtag ausbedungen. Der Mann hat bas Gelb und bas Haus noch bazu. Mach' Du es fo mit Deinen Knochen. — So hatte es ber Röthel berechnet. Nach einiger Zeit ging er jum Anochenmuller. Der war richtig icon beffer. "Better," fagte ber Röthel, "machen wir noch ein Geschäft. Bas gebt Ihr für Knochen, bas Bfund?"

"Einen Sechser! für die Eueren noch zwei Pfennige mehr," lachte der Müller. "Wollt mir sie verkaufen, so kommt mit in die Stampfe, heute wird just eingestampft."

Beim Müller war's Spaß, beim Röthel Ernft. "Ja," fagte diefer, "so nicht. Ich will mein Zeug beisamm' behalten,

so lang's zusammhält. Dann aber sollt Ihr das Gure haben, geb's Guch schriftlich."

Leiber rann in dem Knochenmüller nun Blut von dem Bellerröthel, und so wollte er sich in den Kauf auf Grund lebens-länglicher Benützung von Seite des Röthel nicht einlassen. Er verliere dadurch zu viel an Zinsen. Doch sei et bereit, einen Termin auf sieben Jahre zu stellen, so lange könne der Röthel mit seinen Knochen herumgehen, wo ihm beliebe. Nach Berlauf des siebenten Jahres aber müßten sie in die Stampsmühle.

Da dachte sich der schlaue Röthel: ich bekomme heute mein Geld, und bis in sieben Jahren ist der kränkliche Müller längst todt, und ich behalt' meine Knochen, so lange ich will.

Schriftlich wurde es abgemacht, und der Knochenmüller händigte dem Alten, dem er doch vielleicht sein Leben verbankte, als Almosen das Geld ein, behielt die Schrift und lachte viel fiber den Spaß.

\*

Der Röthel aber legte sein Gelb in den eisernen Topf und war und blieb in seiner einfältigen Berschmittheit der Meinung, er habe seine Knochen wahrhaftig verkaust. Und da die Zeit verging und der Knochenmüller gesund blieb, wurde dem Röthel angst und bang. "Si, jerum, jerum," sagte ihm da einmal der Jude, "so geht's, wenn man Alles will haben im Sack. Hättest Du dem Mann nicht verkaust Dein Blut, wär' er caput und könntest Du behalten Deine Knochen. Schau an Deine Beine, es werden daraus gedrechselt Pseisenspitzen, Hosenknöpse, heißt das, wenn sie nicht zu morsch sind und zu faul. Was verlangst Du für Deine Haut? Phi, der Gottsleben ist ein armer Jud, aber die Haut zieht er Dir nicht über die Ohren. Du Schelm, das thust Du

1

Ą

Dir selber. Magst auch behalten Deinen Bart, sind mir darin schon allzuviel Eselshaare. Du Geizfilz, Du bringst Did ja selber um!"

Da wird bem alten Zellerröthel roth und blau vor ben Augen. Bon einem Juden muß er sich das sagen lassen. Aber der hätte das Geld nur selber gern, das ist ein Fuchs. Und die schlechten Zeiten, die nun sind! Nicht cinmal der schöne lange Bart ist mehr an Mann zu bringen.

Wie wird erzählt? Ein Bauer ging in der Johannisnacht auf einen Kreuzweg und hatte dort seine Seele gegen einen Hutvoll Thaler dem Teufel verschrieben. — Die guten alten Zeiten sind vorbei, aber ein Hutvoll ginge noch baß in den eisernen Topf.

Als die sieben Jahre um waren, rief der lustige Knochenmüller unserm traurigen Röthel einmal zu: "Nu, Alter, was ist's mit den Knochen?"

Dieser hastete davon, so gut ihn die Knochen noch trugen. Er eilte, daß er sich und das Seinige rette, der alten Buche zu. Mit einem stumpfen Spaten grub er die Erde auf, und auch die krumme Hand that dabei wacker das Ihre; nun konnte sie ja bald wieder wühlen im Silber, im hellen schweren Silber.

Aber der Topf lag tief, war vielleicht von selbst noch tieser gesunken, war ja doch schon erklecklich schwer geworden. Und wie der Röthel grub und grub, immer tieser und weiter um sich, da war — Todesschweiß trat ihm auf die Stirne, die ganze Welt tanzte vor seinen Augen wie ein toller Kreisel — da war kein eiserner Kochtopf zu sinden.

Rief vom bichten Buchenlaub herab eine helle Stimme. "Ben suchest Du?"

"Mei — meinen Sparpfennig," gab der Alte halb be- wußtlos zur Antwort.

"Der ist auferstanden und nicht mehr hier." Es rauschte ber Baum, der Urlauber Franz stand vor dem Nöthel und lachte: "Bist ja ein Berschwender Du, das gute Geld so in die Erde zu vergraben! Und lug', Du silberner Mann, Du hast Dich ja selber im Topse vergraben mit Haut und Haar! Ein Glück, daß Du noch gefunden bist worden, ehe Du verrostet und verdorben ganz und gar!"

"Gottlob!" freischte der Alte, "fo komm' ich wohl wieder zu meinem Gelb!"

"Das Geld?" rief ber Urlauber, "ja, mein Freund, bas hab' ich versoffen!"

Der Röthel sank in die Grube, die er soeben gegraben, aber der Franz sing ihn auf und lachte: "Dho, mit dem Begraben ist's nichts, Du bist ja Deine Knochen noch schuldig! Geh', Röthel, dort unten auf der Straße singt eine Wallssahrerschaar daher, mußt Deinen Erwerd nicht versäumen. Du bist ein Glückspilz. Hätt' Unsereiner Deine krumme Hand, man müßt' nicht solbatenleben und durstleiden auf der Welt. Hörst, und noch Sins, Deinen Gisentopf kannst wieder haben, komm morgen zum Richter."

Und beim Richter stand ber Eisentopf mitsammt all' bem Silbergelb. Und weil bas schon gar nirgends mehr sicher, so hat es ber Nöthel, bem bie Hölle heiß gemacht worden, gegen Schrift und Siegel ber Gemeinde geliehen. Und aus bem "versilberten Mann" ist ein Armenhaus er-baut worden.

Bei der Einweihung desselben wurde der Zellerröthel im Triumph auf den Achseln getragen, und der Franz, der beiweitem nicht so betrunken war, als er sich stellte, hielt eine Rebe: "Ja, ber Röthel, bas ift ein Chrenmann, ber giebt Gut und Blut für seine Mitmenschen."

Der alte Nothbart aber will im Armenhause nicht bleiben; er sitt wieder an den Straßen und bettelt. Kein Mensch weiß, wo er den Topf das zweitemal vergraben hat.

Ś

## Der Schenker-Karl.

eim Kaufmann. Draußen im Dorfe birgt dieses Wort unsäglichen Reiz. Beim Kaufmann findest Du englische Nadeln und chinesischen Thee, Pinzgauer Pfeisen und italienischen Safran, schlesische Leinwand und spanische Kohre, indischen Rosenbusch Balsam und steierische Taschenseitel; da findest Du Seide und Gewürz und Baumwollstrümpfe, Zucker und Feigen, Regenschirme und "Weinbeerl", Schuhnägel und Zacherl-Pulver, Seise und Kunstblumen, Kölnerwasser und Kosenkränze, Kleiderbürsten und Schnupftabat — o Gott, ein Universum! Das ganze Dorf ist ein klein Daheim, beim Kausmann fängt die weite Welt an.

Und an ben Sonn- und Feiertagen nach bem Gottesbienste gehen die Burschen und die Mädchen in die Fremde. In die Fremde zum Kausmann und sehen sich die Welt an, und naschen Zibeben und trinken Weichselgeist, und nehmen so manch kleines Ding mit heim. Und die Bedürsnisse im Dorfe werden von Jahr zu Jahr mehr, weil der Kausmann von Jahr zu Jahr mehr Dinge, Modeartikel mit aus der Stadt bringt. Vor dreißig Jahren haben die Bauern noch weite Lodenhosen und lange Lodenröcke getragen, ohne Unterbeinkleid, ohne Hemd, auf dem Kopfe eine dicke Schasmoll-

haube — Winter und Sommer fast gleich. Beute tragen fie Baumwollkleider: an Conn- und Reiertagen muffen fie ihre Tuchhofen und glatten Flanelljacken, ihre ichneeweißen hemben und seibenen Salstücher, ihre feinen Filzhüte mit Federbusch, ihre Uhrketten und Ralblederschuhe haben. Bor dreißig Jahren haben die Bäuerinnen noch Rittel von Wilfling (grobes Gemebe von Schafwolle und Garn) getragen, sind barfuß herumgelaufen über Stock und Stein in alle Beiten und haben die Haare fliegen laffen, wie fie geflogen find. Seute plündern fie ichier ein Raufmannsgewölb aus, wenn fie ihren But machen! Rittel von feinster Wolle, Schurzen von Taffet, Joppen von Sammt, Mieder von Batift, Busenhüllen von flammender Seide, Ropftucher von Neutuch, Strumpfe von feinster Baumwolle tann man sehen, und die Schuhe muffen sein von Wichsleinwand oder glattestem Rilge. Die taubenweißen Sandtücher haben fie mit Rolnermaffer befeuchtet, in ben gefalbten, fünstlich geschichteten haben fie Gewürznagelchen verftedt - bes lieben "guten Geruches" wegen. Mit Fischbeinen haben fie ihren Leib eingespannt, daß fie ja Alle bastehen grad und glatt, wie fie sollten gewachsen sein. Sich bie Leber zu ichnuren, heben fie ichon an, aber ba tritt oben umsomehr das Kröpflein hervor — eigentlich doch nicht mehr recht in der Mode.

Das ist nun schier ein wenig zu weit ausgeholt für gewöhnliche Bauersleute. Der Kaufmann ist schuld. Anfangs
hat er das Zeug gezügelt, um sich ein weiteres Feld für
seine Waaren zu schaffen; jetzt wächst ihm die Mode über
den Kopf, jetzt kann er den Leuten nicht mehr genügen; auf
den Markt schicken sie, oder gar von der Stadt lassen sie
die Dinge kommen, die der Kausmann nicht auf dem Lager
hat. Und der Dorstausmann hat heutzutage wahrhaftig kein

5

š

Meines Gewölbe mehr; aber nur ben engbegrenzten Leuten ift biefes noch ein Universum.

Wie mar es voreinft anders! Er lebt noch, ber Mann, von dem ich erzählen will; heute heißt er vielfach Sagefpanframer, seiner Tage mar er ber Schenker-Rarl genannt. Er war eigentlich weit mehr, er war Definer in bem kleinen Alpendorfe, und er war Müller, und er war Lobenwalcher, und er war Wachszieher, und er war ein fleiner Grundbesitter, und er war nebenbei noch Raufmann. Es giebt wenige so vielseitige und so gute Menschen auf der Welt, wie ber Rarl war. Für bas Megnergeschäft friegte er nichts, bas war nur ein Chrenamt. Für bas Hafermahlen nahm er nichts, "ber lieb' Berrgott," fagte er, "läßt bas Rörnbl bem Bauer umsonst wachsen, warum soll ich es ihm nicht umfonft mahlen?" Für bas Lobenwalchen verlangte er nichts und das Aufnöthigen ift im Dorfe nicht Sitte. Das Wachsziehen war ihm ein heiliges Geschäft; für das Meg- und Sterbekerzenmachen wollte er fich nicht bezahlen laffen. Darum nannten fie ihn ben Schenker-Rarl, und ber Schenker-Rarl hatte allfort viele Arbeit, er murde aufgesucht von weit und breit.

Er lebte nur von dem, was ihm das kleine Bauerngütchen bot; das Kaufmannsgeschäft führte er, weil es für die Gegend ein Bedürfniß war. Von den Waaren nahm er sogar Gewinn — etwa einen Kreuzer von jedem Gulden. Er sagte es den Kunden, daß er Gewinn nähme, denn er glaubte, sonst sei es Betrug. Und kostete die Waare weniger, als einen Gulden, so hielt es der Karl für unschön, davon einen Prosit zu nehmen. — Ja wahrlich, es wäre kein Wunder, wenn mich bei Schilderung meiner Sonderlinge der Leser der Uebertreibung beschuldigte. Es sind in der That mitunter munberliche Gefellen, und ich murbe ber Lette fein, sie zu glauben, wenn sie mir nicht felbst vorgekommen, ober von fehr glaubwurdigen Leuten erzählt worden waren.

Den Schenker-Karl habe ich besonders gut gekannt. — Sein Waarenlager hatte er in einem alten Kasten, der in der Stube stand. Es war nicht sehr reichhaltig; es bestand auß Feuerzeug, Wundsalben, Hosenträgern und dem, was der Schneider brauchte. Der Schneider brauchte eben damals nicht viel. Es ging, Gottlob, recht passabel ab; zweimal des Jahres mußte der Karl seine Hoszkraxe nehmen und in die Hauptstadt wandern, um Einkäuse zu machen. Der Weg ging über Berg und Thal, die Hauptstadt war zwei Tag-reisen weit entsernt.

In der ersten Nacht beherbergte er sich bei irgend einem Bauer ein, der ihn schon kannte, freundlich begastete und kein Gelb dafür nahm. Der Karl aber war dankbar und bezahlte auf der Rückreise die Nachtherberge immer mit einem Strähnchen Zwirn oder mit rothen Bändern, die er den Töchtern zusteckte.

In ber zweiten Nacht quartierte er sich schon in irgend einem Borstadt-Hotel ein, handelte aber stets mit dem Wirthe vorhinein ben Preis für das Essen und Schlafen aus.

Die Kaufleute kannten ihn schon, riefen ihm seinen Namen gleich entgegen, wenn er zur Glasthüre hineinging, schüttelten ihm tüchtig die Hand und ließen ihm dann ihre schlechteste Waare auf die Kraxe binden. Dazu lispelten sie ihm noch heimlich in's Ohr, daß sie von ihrem großen Lager ihm das Allerbeste und Billigste mitgäben, weil es gerade er sei; und der gute Kerl meinte wirklich, er habe auf der ganzen Welt keine besseren Freunde, als seine Geschäftsfreunde in der Stadt. So kam er dann mit hochgeschichteter Kraxe, mit

strahlendem Gesichte ganz glückselig nach Hause und packte seine neuen Waaren musternd und glättend fürsorglich in den alten Kasten.

Eine Buchhaltung führte er nicht. Er wußte von jedem Stück den Preis auswendig, und bei jedem Gulbenwerthe einen Kreuzer dazuschlagen, das war im Kopfe leicht auszurechnen. Und wenn nach einiger Zeit die Waare alle, war dafür das Geld da, und der Karl nahm wieder die Kraxe und reiste in die Hauptstadt.

Da ereignete es sich eines Tages, bag er, als er von ber Stadt heimkehrte, außer ber Waare noch etwas Anderes mitbrachte. Das war nicht alt, wie bie Waare oft fein mochte, sondern recht jung und frisch, das war nicht abgelegen, sondern ihm recht angelegen, ein Madchen war's. Er hatte ihr so oft rothe Bander zugestedt, wenn er unterwegs in ihres Baters Saufe übernachtete, und fo hatten fie "angebanbelt". Sest brachte er fie mit heim und jest murbe fie fein Beib. Sie lernte bas Mahlen und bas Bachsziehen und bas Walchen und bas Ave-Läuten, und Anna Maria mar fo lieb und gut, daß die Leute bei ihren Kerzen und bei ihrem Läuten schier lieber beteten, als fie's sonft gewohnt waren. Und gar die Waaren gingen mehr ab, fo daß Rarl nun noch eine zweite Krare machen ließ. Und wie er früher allein in die Stadt gereift war, fo reiften fie jest Beide, und fehrten ein unterwegs beim Bater und Schwiegervater. und die Raufleute in ber Stadt riefen ben Beiben noch lauter entgegen und ichüttelten ihnen noch berber bie Sand und aaben ihnen noch ichlechtere Waare, als früher bem Rarl allein.

Und baheim mußten sie bei einer folden Bergrößerung und Blüthe bes Geschäftes einen zweiten Raften machen laffen — ba kann man sich's benken, wie es in ber Stube eng war, ein zweites Bett und ein zweiter Raften. Aber letzterer war nothwendig.

So ging es fort, lange Zeit. Oft und oft zogen fie Beibe in die Stadt, zuweilen der Karl allein.

Ich überspringe Vieles und knüpfe bei der ältesten Tochter wieder an. Denn als die älteste Tochter erwachsen und sehr schön geworden war, da ließ der Karl eine dritte Kraxe machen, und nun zogen sie alle Drei in die Stadt und kehrten unterwegs beim Vater, Schwiegervater und Grosvater ein. Und die Kaufleute in der Stadt riefen noch lauter die Namen und schüttelten ihnen noch derber die Hände und gaben ihnen vom Ausschuß den Ausschuß.

Karl aber brauchte schon gar Berschiedenes; mit bem Feuerzeug, ber Wundsalbe und ben Schneiberbedürfnissen war es nicht mehr abgethan.

Nun wollten baheim in ber Stube auch die zwei Räften nicht mehr genügen, und ber Karl sah es ein, er müsse ein Gewölb bauen lassen. Die Waaren vermehrten sich im Ber-hältnisse mehr als die Käufer, indeß Karl blieb Karl, er nahm vom Gulbenwerth einen Kreuzer "Gewinn".

Es war aber anders geworden in der Welt. Wenige Stunden von unserem Dorfe ging die Eisenbahn vorüber; allein Karl wollte mit dieser neuen hochmüthigen Einrichtung nichts zu thun haben, wie vor und eh nahm er die Kraxen und ging mit den Seinen über Berg und Thal in die Hauptstadt.

Da war in ber Hauptstadt ein junger Gewürzkrämer, ber fragte die Tochter unseres Karl einmal, wie sie heiße. "Marie," sagte sie und guckte zu Boden.

"Wenn Du Marie beißest, so wird die Marie die Kraze drücken."

"Ich heiß' aber Maria Anna", verfette bas Mädchen ichelmisch.

"Dann wird die Kraxe Beibe brücken, und ich möchte Euch wohl Allen den guten Rath geben, die Gisenbahn zu benützen."

Der Karl hörte es, blickte ein wenig lächelnd sein Weib an und seine Tochter, diese aber sagten: "Wär' schon recht, wenn uns die Kraxe drücken thät', hätten wir viel drauf. Wir sind zu Fuß noch gut und bleiben beim Alten."

Darob schüttelten die Kaufleute, die Solches hörten, die Köpfe und lachten. Und unsere Drei gingen richtig mit ihren hochgeschichteten Kraxen über Berg und Thal der Heimat zu. Sie gingen über zwei Tage, sie schwitzten und schnauften; die Waare war schwer.

Sar oft setzte sich der Karl auf einen Stein oder auf einen Baumstock und wischte sich den Schweiß und murmelte: "Wie sich Eins doch plagen muß auf der Welt, wer zu was kommen will!" Zuweilen hörten sie von der Ferne den Eisenbahnzug pseisen, da sagte der Karl: "Wagst lang' winseln du, wir verdienen unsere Sach' mit redlicher Müh'!"

Sie hatten dasselbemal besonders viel eingekauft, sie waren in die Seel' hinein froh, als sie endlich mit ihren Lasten nach Hause kamen.

Aber nun war das sonderbar. Kaum sie daheim die Gewölbthur öffneten, sahen sie auf den Stangen und in Fächern wohlgeordnet alle Waaren, die sie vor zwei Tagen in der Stadt eingekauft hatten.

"Was ist benn bas?" rief ber Alte, schnell die Ballen ber Kraxen öffnend, "haben wir's benn boppelt, ist das eine Hexerei?" Aber balb sah er's, sie hatten auf ihren blau geriebenen Rücken zwei Tage lang bis heim nichts als

Sägespäne geschleppt und die echte und rechte Waare war mit einem Handlungsreisenden auf dem viel kürzeren Wege der Eisenbahn gekommen.

Das war ein artiger Bit bes Kaufmannes in ber Stadt, ber die Dinge einpacte.

Die Leute, die im Gewölden waren, schrieen: "Du himmlischer Fasching! Das ist nachher ja der Sägespankrämer!"

"Der Sägespänkrämer! Wirst sie wägen, wirst sie messen, giebst sie nach ber Gle? Und wieviel um einen Groschen?"

Zuerft war der gute Karl zornig, aber bald lachte er, lachte umsomehr, als der junge Gewürzkrämer hervorkroch und um die Tochter Maria Anna anhielt.

Ein Gewürzkrämer steht stets in gutem Geruche, und Maria Anna war erwachsen; sie konnte eine Kraxe mit schweren Sägespänen ertragen, warum nicht auch ein Haus-wesen! Alle sagten Ja, und sie — saß im Pfesser. Aber nicht lange. Der Gewürzkrämer war ein geschickter Geschäftsmann; heute ist er Industrieller und besitzt ein weitsäusiges Etablissement. Sein alter Schwiegervater ist sein getreuer Kunde, aber er will nichts geschenkt von seinem Eidam, er zahlt jedesmal Alles bis auf den letzten Kreuzer, und er geht immer noch mit der Kraxe über Berg und Thal, und er sührt immer noch keine Buchhaltung, und er nimmt immer noch vom Guldenwerth seinen Kreuzer Gewinn.

So trieb er's nun über die vierzig Jahre, und, man fagt, er hätte bei seinem Kaufmannsgeschäft nichts verloren und nichts gewonnen, als Eins, den Spignamen: "Sägespänkrämer".

Sein Gewölbchen ist einsam, auf manchen seiner Baaren wächst ber Schimmel — grau, wie sein Haupthaar.

In der Nachbarschaft erstanden Kausleute, die haben den Mann verdrängt und sein Geschäft erdrückt. Zetzt hält er sich wieder mehr an sein Bauerngütchen, an den Meßners bienst, an das Mahlen, Wachsziehen und Lodenwalchen, aber er nimmt nichts dafür, er ist trot praktischer Leute Prophezeiungen nicht einmal ganz verarmt, und was auch spottssüchtige Mäuler schreien, er sei der Sägespänkrämer — so ist er doch und bleibt bis an sein Lebensende der Schenkerde



#### Der Better Bub.

er mag mit mir die Bergfahrt machen? Ich steige empor bis zur Sennin, bis zum Alpensee, bis zum Gletscher, zum ewigen Schnee! — Fromme Liebe zur Einfalt armer, freud- und mühevoller Menschen, Lust und Drang zum Wandern, zur Höhe und Herrlickeit Gottes muß Einer in der Brust haben, will er mit mir gehen."

In Spaß und Ernst war's, als ich diese Rebe that. Sie lachten und ließen mich allein gehen.

Dem Waffer ging ich entgegen und immer dem Waffer entgegen. Es wurde stets kleiner und reiner und frischer und lauter. Es rieselte, flüsterte, rauschte, brauste, toste, stürzte donnernd über die Felsen nieder, an denen ich empor wollte. Oben am Hang fluthete es eisigkalt aus einer Kluft. Still war's jetzt und ich stieg höher. Da kam der Durst. Erdbeeren sah ich stehen, aber sie waren noch nicht reif; Alpenrosen und allerhand Blumen in schönster Zier erfreuten mein Auge; aber mein Gaumen sehnte sich nach dem Wasser, das vorhin so viele Stunden lang mit mir gewesen war.

Gloden und Jauchzen hörte ich klingen. Eine Heerbe von Rindern und Ziegen wurde empor getrieben an den waldigen, buschigen Hängen gegen die Hochmatten. Ein tolllustiger Bursche und ein heiteres Mäbchen waren babei, und ein schwarzes Hündlein keifte vor eitel Freude, daß der "Auswärts" gekommen, daß es wieder empor gehe aus schattigen Engen zu lichten Weiten.

Ich schloß mich balb bem frohen Zuge an, in welchem, wie ich sah, Thier und Mensch gleich viel galt. Ein freundsliches, trauliches Wort hatte ich gerne für die junge Sennin, war aber purer Eigennut von mir, bald gestand ich, wie gar sehr ich durftig sei.

"Durstig bist, Du armer Kerl?" rief ber Bursche, "halt, steh' still, Alte! durstig ist er." Eine schwer beeuterte Ziege packte er bei den Hörnern, hielt sie sest und sah mich an. "Nu," sagte er dann, als er sah, daß ich sein Thun nicht verstehe, "jeto trink! Hast es schon vergessen seit Deiner Mutter her?"

"Der Herr wird sich nicht schicken können," rebete bas Mäbchen drein, "es wird bas Gescheitest' sein, ich melt' ihm in ein Töpfel was heraus."

Sie that's, und ich trank frische, warme Ziegenmilch. Und als ich getrunken hatte, fragte der Bursche: "Magst noch? Hast schon genug?" Und als er sah, mein Bedürfniß war gestillt, rief er: "So, Alte, nachher gehen es wir Zwei an!" und legte sich der Länge nach unter die Ziege, hielt sie mit beiden Händen an den Hinterfüßen und saugte sich mit aller Behaglichkeit aus den Zigen seinen Trunk.

Endlich kamen wir empor zu ber Sennhütte; über beren Dach stieg schon ber Rauch auf. Ein alter Mann mit einem bunkelrothen Runzelgesicht und einem schneeweißen Schnurrbart kam uns entgegen. Die beiden jungen Leute hießen ihn ben Better-Bub. Der war gut an mit ben Rindern und brachte sie in Gewahrsam. Ich blieb die nächstfolgende Nacht

in der Sennhütte. Da ist's mir gut ergangen: Milch, Butter und Brot so viel mein Herz verlangt; aber Käse war noch keiner fertig.

"Branntwein haben wir auch !" fagte mir ber aufgeweckte Burfche.

"Trinte feinen."

"Ich auch nicht," versette er, "wir haben ihn nur für's Zwiden bei uns." Er beutete babei nach dem Unterleib, so baß ich verstehen konnte, den Branntwein verwendeten sie als Medicin gegen Bauchgrimmen. "Den Better-Bub thut's halt mannigmal so viel zwiden," slüsterte mir der Bursche schaskhaft in's Ohr. Ich verstand ihn.

Und als die Branntweinfrage erledigt mar, fragte mich ber Buriche: "Magft mit uns den Rosenkranz beten?"

"Gern," sagte ich und kniete zum Behuse bessen neben ber Sennin Bett hinter ben Osen, wo sich auch ber Alte bequem gemacht hatte. Der Alte aber brummte, als vom Rosenkranz die Rede war: "Das wird jest wieder eine ewige Beterei sein, sind Die heroben!" Und mir in's Ohr: "Das sind zwei Fromme! Sie, die Stasi, ist bei dem Aloisi-Berein; er, der Toni, ist bei der Bonisazi-Bruderschaft. — Und jest gehen sie Allbeid auf die Alm heraus," seste er zwinkernd bei.

"Sind fie Geschwister?" fragte ich.

"Gar nicht; auch nie gewefen," verfette ber alte Schelm und zwinkerte wieber.

Der Rosenkranz begann; ber Toni machte ben Borbeter und war außerorbentlich ernsthaft babei. Das Mäbchen und ich beteten tugenbsam nach. Der Alte im Winkel schlief balb ein, und als wir fertig waren, erwachte er wieber.

Dann nahm er mich mit hinaus in ben Stall auf's Stroh. Dort legten wir uns Beibe zusammen.

"Das ist meine Liegerstatt Sommer und Winter," erzählte mir der Alte. "Mein Bruder ist Bauer drunten; der mag mich aber nicht leiden, weil ich mich von der Betbruderschaft hab' ausstreichen lassen. Bin Soldat gewesen, din so ketzerisch zurückgekommen. So hat mich mein Bruder auf die Alm gethan. Er schickt mir im Sommer die Kinder und eine Tochter herauf, und heuer zum erstenmal auch den Zuchtbuben mit, armer, fremder Leut' Kind, das er auserzogen hat. Nein, 's ist gar keine Gesahr bei denen, sie beten viel und fasten brav."

١

١

"Wo liegt benn ber Toni?" wagte ich nicht ohne Be-

"Der Toni?" sagte ber Alte, "ben lass" ich mit Fleiß gehen, wie er will. Ich sollt' eigentlich auf die jungen Leut' auspassen. Mach' mir aber gar keine Sorg', er gehört der Bonisazi-Bruderschaft an, und sie ist beim Aloisi-Berein. Wird sich schon zeigen, was die Frommheit thut. Mich haben sie ja allweg verlästert, weil ich kein Betbruder bin. Jett sind sie da, jett lass' ich's just einmal d'rauf ankommen."

Ich war entsetzt über die Bosheit meines Beischläfers. Er hatte aber keine rechte Ruh in der Nacht, und endslich stand er gar auf und ging hinaus. Nach einer Weile kam er zurück und murmelte selbstzufrieden: "Schau, brav bas, er schläft auf dem Dachboden oben zu hinterst im Heu."

Am andern Morgen war Alles luftig wohlauf. Bei meiner Treu, der Toni und die Stafi, die haben zusammen das Jodeln verstanden. Hab' nach des Alten Deutung gemeint, sie müßten geistliche Lieder jodeln; gar nicht, Liedesgesangeln sind es gewesen.

Ich bankte für die Gaftlichkeit; fie luben mich ein, wieder zu kommen. Ich faßte mein festes, scharfes Griesbeil (Ge-

birgsstock mit einer Eisenhacke) und stieg empor, dem Hochsgebirge zu. So lange das Knieholz mit mir war, ging's mir gut. Dann aber kam ich in arges Gerölle, in steiles Gewände; ich kam zu einem stillen See, der ganz tintenschwarz dalag zwischen den grauen, klüftigen Hängen. Niedergebrochene Felsblöcke lagen an dem User oder ragten halb aus dem todten Wasser hervor. Nichts regte und rührte sich; es war, als sei die Einsamkeit selber eingeschlummert an dem ewigen Gewände.

Ich zog weiter, kam in ein anderes Felsenthal. war zacig und ichrundig und Gemfen hupften an ben Riffen. Steinchen rieselten nieder, bann hörte ich zuweilen ein gebämpftes Donnern, ich wußte nicht, von wannen es tam, aber ichier ber Boben bebte bavon. Der himmel mar grau, die Luft kühl. Als ich weiter emporstieg, zog ein sehr kalter Hauch; als ich noch weiter emporkletterte, hörte ich, wie im hohen Gemande ber Wind braufte. Endlich tam ich jum Eis. Es war schmutiggrau, hart wie Stein und fast trocken; es hatte Sprünge und Riffe, wie die Relsen, gewaltige Blöcke waren bavon niedergebrochen und lagen unten im Grunde. Plötlich mar ein Rrachen über ben Gletscher her. wie ein starker Pistolenschuß. Das Gis barft; ein Stück nur Gottes Sand hat es gewogen - bewegte, sich, kam in's Rutschen, rollte brohnend wie ein Donnern, fturgte über die Wand in den viele hundert Fuß tiefen Abgrund und ichlug unten an eine mächtige Steintafel, bag im Moment ein greller Feuerschein hinweglohte nach allen Seiten.

Da bin ich völlig starr bagestanden und habe endlich zu mir gesagt: "Menschenkind, was bist du für ein armseliger Wurm." Der Burm froch aber noch höher empor. Und erft als ich über das Schnee- und Steingebirge her die weite Welt in bläulicher Dämmerung vor mir liegen sah, setzte ich mich nieder auf den ewigen Thron des Eises und der Felsen, auf dem sonst nur der Herr ruht.

Da war es wieder still, und ich hörte nichts als mein eigenes Athemholen. Die Luft war kalt und unsäglich rein; meine Lunge athmete rasch. Nebel zogen heran von anderen Höhen und Spigen, aber als sie in die Nähe kamen, lagerten sie zu meinen Füßen, und ich saß über den Wolken.

Im weiten Firmamente flog mein Blick. Da sah ich einen schwarzen Punkt am Himmel stehen. Sine Weile stand er unbeweglich, dann zitterte er hin und her und wuchs; er kam näher, war wie ein Stäbchen, dann wie ein Kreuzlein, dann wieder wie eine Scheibe. Bald erkannte ich es, was da nahte, ein Riesenvogel war's, kohlschwarz, aber eine weiße Krause um den Hals; seine Flügelweite schien über zwei Klaster zu sein. Er bewegte die Flügel nicht, er schwamm ruhig heran, aber ich hörte das Schwirren. — "Ein Condor!" ries ich, das Griesbeil sassen, mir zu: "Mensch, jeht halte dich wacker!"

Aber der Bogel schwirrte an mir vorüber und sank in einem ungeheuren Bogen langsam hinab in die Tiefe, bis er hinter Felsen meinem Auge entschwand.

Ich blieb nicht lange mehr sitzen; hub wieder an niedersusteigen. Das aber ging weit schwerer, als das Emporstettern. Ich war sehr froh, als ich wieder zum todten See herab kam. Am User besselben blieb ich eine Weile und bachte: Warum doch die Natur hier gar so geheimnisvoll thut? Es muß was dahinter sein! — Viele Alpenwanderer sind vor und nach mir bei dem See gewesen, keiner hat das

Geheimniß erforscht. Warum auch wollen wir so oft außerhalb uns ein Geheimniß suchen, das zutiefst in unserer Seele selbst liegt. Ein tiefer, dunkler, grundloser See. — Nun, kommt nur weiter mit mir.

Bereits das lette Alpenglühen verlosch an den Zacken und Kuppen, als ich des Abends wieder in der Sennhütte einsprach.

Der Alte mit dem weißen Schnurrbart saß an der Thürsschwelle und schüttelte sortwährend seinen Kopf. — "'s ist kein gut Borbedeuten!" murmelte er in sein nacktes Knie hinein, "'s ist kein gut Borbedeuten!" Dann stand er auf und rief mir zu: "Heut' habt Ihr's versäumt! Der schwarze Bogel ist dagewesen; hat uns die beste Gais zerhackt!"

"Ja, und biefelbig, von der Du gestern die Milch trunten haft!" schrie bas herbeieilende Madchen bazwischen.

"'s ift kein gut Bebeuten," grübelte ber Alte weiter. "Meinem Großvater ift auch ber schwarze Bogel gekommen; brei Tage banach ift ihm bas Haus niedergebrannt."

"Bird wohl berselbe gewesen sein, ben ich gesehen habe," sagte ich, "bas war ein Condor; ber bedeutet nicht mehr als ein anderes Raubthier. Er wird in unseren Alpen selten gesehen; wohl aber in Amerika. Wenn er doch zuweilen bei uns auftaucht und nach den Gemsen und nach unseren Hausethieren sahndet, so sollte man ihn eben von der Luft schießen."

Da lachte der Alte: "Ihr versteht mir gar nichts. Einen Gemsjäger habe ich gekannt, der hat einmal nach so einem Ungeheuer geschossen. Einen Tag darauf finden wir ihn todt und zerschmettert in der Felsenschlucht. 's ist ein Unglücksvogel."

"Allerdings, weil er Euch die Ziege fraß," entgegnete ich; ba ging mir ber Alte bavon.

Und als heute wieder der Rosenkranz gebetet wurde, schlief er nicht ein, sondern betete mit und blieb noch ein Weilchen knieen, als das Gebet schon aus und wir Andern aufgestanden waren. — Das war ein Mensch, so seltsam wie der todte See oben im Gestein.

Ich lag die Nacht über wieder auf dem Stroh an seiner Seite; er simulirte wachend und träumend von einem Unglücke, das nun kommen milse. Und er vergaß zu spähen, ob der Toni wieder auf dem Dachdoden schlief zu hinterst im Heu oder bei den Biegen, um zu wachen, im Falle etwa das Thier wieder komme.

Am andern Morgen war die Stafi erst recht betrübt — ber verlornen Gais wegen.

"Wird schon noch öfter kommen, der schwarze Bogel!" prophezeite der Alte, "wird Dir alle Gaisen und Kühe noch freffen und zuletzt geht's an Dich selber!"

Ich verabschiedete mich von den Leuten und stieg nieder in die walbigen Schluchten und sonnigen Thäler.

Ich habe die Sennhütte mit ihren heiteren, frommen, betrübten, boshaften und aberwitigen Bewohnern nicht vergessen, und nicht ben tobten See und nicht ben schwarzen Bogel.

In dem darauffolgenden Winter hat mich mein Weg wieder an den Fuß jenes Gebirges geführt. Da begegnete mir im Schneegestöber auf der Berghalbe eines Bauern-hauses eine seltsame Schlittenpartie. Voran ging ein Weib mit einer Laterne und einem Holzkreuze, diesem folgten drei Männer, und die drei Männer zogen einen Sarg. Einige Leidtragende, und unter diesen gewahrte ich einen Bekannten, den Toni von der Sennhütte. Er erkannte mich auch, er trat auf mich zu und gab mir die Hand zum Gruße. "Da haben wir ihn drinn," sagte er traurig, auf den

Sarg weisend. "Noch im Sommer ist er uns krank worden auf der Alm, der Better-Bub, hat im Herbst zum Bater herab müssen in's Haus und ist ehgestern verstorben. Des-weg, ich sag's auch: 's ist kein gut Vorbedeuten, so ein schwarzer Bogel!"

Und ein paar Monate nachher, als im Gebirge schon ber Schnee zu schmelzen begann, begegnete mir fast an dersselben Stelle unter dem Bauernhause ein anderer Zug. Zwei Weiber kamen sachend und scherzend gezogen, trugen einen kleinwinzigen Täufling mit sich, und hinten drein ging der Vater desselben, es war der Toni von der Sennshütte.

"Habt Hochzeit gehabt!" sagte ich, ihm die Hand schüttelnd.

"Schon im Sommer!" war die heitere Antwort.

"Ei, ei!" rief ich und brohte mit bem Finger, "'s ist tein boj' Borbedeuten, so ein schwarzer Bogel!"

Wenn das aber der Better-Bub wüßte! Der wäre schließlich so muthwillig, die Monate zu zählen von der Taufe zurück bis zur Hochzeit.

3ch laffe fie ungezählt.

## Der Feuermann Balbhafer.

as Jahr ist alt geworden. Und der Knabe ist noch so jung. Er steht unter dem Birnbaum und schaut empor zu den Zweigen, an welchen die Eiszähnchen des Reises wuchern. Er schaut hinaus über die Haide und sieht eine kleine Strecke hin die braunen Birnbaumblätter liegen, und hie und da einen Stein oder einen gebrochenen Rispenhalm; dann geht Alles in den grauen Nebel hinein. Und der Knabe schaut vor sich auf den Boden hin und vergräbt seine Füßchen in das frosterstarrte, knisternde Laub, das vor kurzen Wonden noch hier oben grünte und nun da unten sault. Und dann zieht er mit seinen kleinen hageren Händen das Linnenwämschen zurecht, daß es siberall langen und wärmen solle, und dann steht er unbeweglich still und blickt in den Rebel hinaus.

Und sieh, da ist dort im Nebel ein kleiner dunkler Punkt, und der wird schärfer und größer und löset sich endlich ganz ab von dem Grauen, und es ist ein Mensch, der hastig des Weges kommt; ein sorgsam eingemummtes Mädchen, wohl ein wenig erwachsener als der Knabe, aber doch lang nicht tausend Wochen alt.

Das Mädchen hält an und sieht auf ben Knaben hin. "Was stehst benn Du ba?"

"Ich weiß es nicht," war die zaghafte Antwort. "Wer bift Du benn?"

"Ich bin der Bubi."

"Wartest Du auf wen?"

"Auf den Tati."

"Du armer Narr, Du frierest ja in ben Nebel hinein. Mußt Du noch lange warten?"

Der Kleine sah mit seinen großen, braunen Augen auf. Diese Augen thaten dieselbe Frage: "Wuß ich noch lange warten?"

"So will ich Dir ein Feuer machen, daß Du Dich dies weilen wärmen kannst, bis der Tati kommt."

Sie zog ihre Hände aus ber Schürze und hub an, Reisig zusammenzutragen auf einen Haufen, bann that sie ein Streichhölzchengefäß hervor, und flugs brannte bas Holz.

"So, und jest stelle Dich baran und warme Dich und versenge Dein Gewand nicht und warte."

Das Mädchen ging weiter, ging wieder in den Nebel hinein, bis es in demselben verschwand. Der Knabe hatte dem Mädchen unverwandt zugeschaut, und als es nun nicht mehr zu sehen war, wendete er sein Auge auf den Reisighausen. Da drin' knisterte es gar lebendig und die Flämmchen mehrten sich und hüpften von einem Aestchen zum andern und strebten empor. Hastig stieg der dünne, blaue Rauch auf und verschwamm in dem Nebel. Der Knabe blickte in die Flammen. Sanz nahe stand er am Feuer, rührte kein Glied, bewegte keine Miene, starrte gleichweg in die Flammen.

Das Feuer prasselte, schlug hoch empor; das Reisig brach ein, die Flammen schrumpften zusammen, die Kohlen knisterten milber, glühten still, bröckelten und sanken zur Asche in den Boden.

Stunden waren vergangen, und der Knabe blickte mit gerötheten Wangen in das versterbende Feuer. Er hatte kein abseits gefallenes Aestlein in die Gluth geschoben, er hatte keine Kohle geschürt; wie das Feuer strebte und verging, so ließ er es streben und vergehen. Die letzten Kohlen glühten heller und tieser, denn es hub an zu dunkeln, und der Nebel lag dichter und finsterer auf der Haibe.

Seit bem Mädchen war kein Mensch mehr gekommen und gegangen; ber Knabe hatte nach keinem ausgeblickt. Es war, als wollte er so stehen bleiben burch ben Abend, burch bie lange Nacht und immer.

Als es schon sehr bunkelte, kam von jener Seite, in die das Mädchen hingegangen, ein Anarren und Aechzen heran. Es war ein Fuhrwerk; zwei Rinder zogen einen Wagen, auf welchem ein Mann saß, der Tabak rauchte. Als dieser den Knaben sah, rief er: "Ho, oha!" Da blieben die Ochsen stehen, und nun fragte der Fuhrmann, wie vor Stunden das Mädchen gefragt hatte: "Was stehst denn Du da? Wer bist? Auf wen wartest Du so spät auf freier Weid'?"

"Auf ben Tati."

>

"Auf Deinen Bater; wo ift benn ber hingegangen?"
"Der ist auf die Kirmeß gegangen."

"Sprich die Wahrheit, Rleiner! Heute giebt es weit und breit herum teine Kirmeß."

"Auf ber Kirmeß hat er Musik gemacht bis in die spate Racht, und jegunder ist er noch nicht gurudgekommen."

"Alle Heiligen!" ruft der Mann, "das war ja der Musikant, ben vor drei Tagen in Ottenkirch auf der Kirch-weih der Schlag getroffen hat! Kleiner, das Warten ist nichts. Komm' zu mir auf den Wagen."

Jetzt wurde der Knabe sehr verwirrt, aber er kletterte mit Hilse des Mannes auf den Karren und setzte sich auf das Stroh. Hierauf thaten sie eine härene Decke über ihre Glieder, und der Mann rief "Hie jetzt!" und der Wagen hub an zu knarren. Sie suhren durch Nacht und Nebel über die Haibe. Der Knabe antwortete kaum auf die Fragen seines Schirmers, sondern starrte sast unverwandt in das Glimmen der Pfeise, aus der jener den Rauch sog. —

Seit diesem Tage waren ungezählte Tage vergangen. Der Knabe von der Haibe war erwachsen und ein wohlgebildeter Jüngling geworden. Jener Fuhrmann war ein Schmiedmeister gewesen und hatte den blutarmen "Bübi" oder, wie dieser mit seinem neuen Namen hieß, den Balthasar in seinem Handwerke erziehen wollen. Aber das ging nicht, der sonst so fleißige Bursche starrte fortweg in die sprühende Esse oder bliekte träumerisch das glühende Eisen an, statt auf dasselbe frisch loszuhämmern. "Junger Mann, das Eisen muß man schmieden, so lange es warm ist!" sagte hierauf der Weister einmal und rieth dem Burschen, er möge es einmal anderswo versuchen.

Balthasar kam in einen Pachthof. Das war ein braves, flinkes Arbeiten auf dem Felde und im Obstgarten; aber bes Abends, wenn Andere im Freien herumstreiften, scherzten und mit den Weibsleuten schäkerten, saß der Balthasar am Herd und sah den Flammen zu.

"Balthasar," sagte nun der Pächter einmal, "was schaust Du so drein und bist nicht lustig wie die Andern?"

Da blickte der Bursche auf: "Ich? Warum sollt' ich benn nicht lustig sein, mir geht es gut." Sein Auge sank wieder der Gluth des Herdes zu, und es leuchtete mild und das Antlitz des Jünglings sah nicht betrübt.

"Wenn ich nur wußte," rief ber Pachter, "was um bes himmelswillen ba in ber Afchengrube brin zu sehen ift."

Jetzt hob der Balthasar wieder sein Haupt und sagte die Worte: "Ich weiß auf der Welt nichts Schöneres als das Feuer."

Der Pächter schwieg eine Weile und starrte auch in die Flamme, aber nur im Sinnen, was er auf die Worte entzgegnen sollte. Und endlich entgegnete er: "Wärst Du sonst nicht so bündig und findig, man müßte hell' meinen, Du bist ein Narr!"

Und der Bächter ging davon. Der Balthafar aber blieb sitzen am Herde und murmelte in die Gluth hinein: "Allmiteinander wissen sie es nicht, wer das Feuer hat angezündet. Fremdes Mädchen, Dich will ich nicht verrathen, aber Du bist so schön und so gut wie das Licht."

Balthasar konnte gar flink und heiter sein; viel öfter aber verlor er sich in stilles Sinnen und Träumen. — "Ich weiß nicht woher, aber sie ist gekommen und hat mir das Feuer gemacht auf der Haibe, daß ich Waisenkind nicht bin erfroren. Und sie ist wieder gegangen, ich weiß nicht wohin. Seit jenem Feuer ist's licht in meinem Auge und warm in meinem Herzen. Und doch ist sie fort, und wen soll ich fragen, wohin und wer sie gewesen? Mir schwant, ich soll sie nimmermehr sehen. Aber in den Flammen, da ist sie bei mir."

Sie haben es nicht geahnt, welche Art von Frömmigkeit es war, wenn Balthasar am Sonntag in der Kirche sein Auge vom Altare nicht abwendete, bis die letzte Kerze versloschen.

Eines Tages brannte das Armenhaus; eine Mutter mit ihrem Kinde war in Lebensgefahr, und die Rettung schien Rosegger, Sonberlinge. unmöglich. Balthafar brach luftig durch Feuer und Flammen und befreite Mutter und Kind.

"Der ist der Prophet Daniel oder der Teufel," sagten die Leute.

"Ei, das ist ja der Narr, der die schönsten Beiber übersieht und mit der Herdgluth liebäugelt; dem thut kein Funke was, das ist der Feuermann!"

Der Feuermann! Dieser Name ist bem Burschen geblieben, und in diesem Namen war es ihm, als sei er mit dem Fener, dem Sinnbilde seines Glückes, getraut und vermält auf Leben und Sterben.

Stiller und verschloffener murbe ber feltsame junge Mann; theils schwermuthige, theils heitere Schwarmerei webte in ihm; er lebte in langftvergangenen Beiten. Seine Bergangenheit, so arm und dunkel und frostigkalt, hatte doch einen leuchtenden Stern, in beffen Strahlen er ewig hatte bliden mogen. Die Mitmenschen spotteten seiner, ba wendete er fich mehr und mehr von ihnen ab und der Flamme zu. Gar nicht lächerlich, sondern rührend war es, wie er an Reuerstätten bes Berbes ober bes Walbes fag und bem wunderbaren ewigen Räthsel des Rlammenlebens zusah und barüber alles Andere vergaß. Bulegt murbe Balthafar's Auge fo geübt, daß er felbst in die Sonne hineinblicen fonnte, wenn er auf bem Felbe lag. Hingegen zogen fich nach und nach alle anderen Gegenstände von seinem Auge ab und verschwammen zitternd und unficher in Dammerung. Endlich hatte die Flamme mahrhaftig ben Bau feiner Sehfräfte erfaßt; bas Auge war entzündet und sprühte in seltsam erregter Gluth. Und eines Tages mar ber arme Balthafar erblindet.

Jetzt waren genug Leute da, die behaupteten, so hätten sie es vorausgesehen, und so hätte es kommen mussen. Und

früher war kein Einziger gewesen, ber bem guten, seelenkranken Burschen bas zehrende Feuer zu milbern gesucht hatte burch bie Wärme eines theilnehmenben Berzens.

Balthasar aber saß nun stets auf ber Bank vor dem neugebauten Armenhause und wendete das Antlitz ruhig hinaus gegen das Weite und blinzelte zuweilen mit seinem glanzlosen Auge. Er war's zusrieden. Bon allen lichtlosen Dingen der Erde verlangte ihm nichts zu sehen, und die Flamme hatte er, schaute er noch immer, wie er sagte, mit seinem bluteigenen Auge. "Wie schön roth und hell sie leuchtet!" lächelte er zuweilen vor sich hin; und ein anderesmal wieder war er betrübt und murmelte: "Weh', heut' ist sie blau und matt. Wenn sie verlischt! Balthasar, wenn du erblindetest!" Er wußte es kaum, daß er längst erblindet war, daß er keine Blume und keines Menschen Angesicht und in Wahrheit keinen einzigen Lichtsunken mehr sah. Sein Sehnerv träumte nur noch von dem Flammenreiche, in dem er seit Kindestagen gewandelt war.

Mehr benn zwanzig Jahre hatte die Sonne seitbem erweckt und versenkt. Da kam wieder einmal die Kirchweih zu Ottenkirch.

"Balthasar," sagte ber Ortsrichter zu bem Blinden, ber auf der Bank des Armenhauses saß, "Dein Bater hat auf der Ottenkircher Kirchweih musicirt, so magst Du wohl auch auf diese Kirchweih gehen, auf daß Du kleine Gaben für Dich sammelst."

"Wohl, wohl," sagte Balthafar.

Und am Morgen der Kirchweih lächelte Balthafar vergnfigt bei sich. — Er wird Glück haben bei seinem Gaben-sammeln, die Flamme, die er stetig sieht, brennt heute so roth und hell. — Ein Knabe führte ihn nach Ottenkirch,

und bort, wo am Beginne bes Dorfes bas Krenz steht, ließ er den Blinden hinsigen auf den reifthauigen Rasen und ging bavon. Balthasar fühlte den Frost und den Nebel wie einst auf der Haide, aber er hörte die Kirchenglocken und die Schritte und das Plaudern und das Lachen der Leute, die vorübergingen. Die Leute sahen den Blinden nicht oder gedachten, auf dem Rückweg ihm das Almosen zu reichen. — Auch Mussik hörte Balthasar von den Häusern her; ihm war, als ob sein Vater geigte. Er zitterte schier vor Erregung, und die Flamme flackerte vor seinem Auge, als ob ein Sturmwind ginge.

Zwei übermuthige junge Herren in feinen Tuchrocken und Seidenhüten tamen bes Beges.

"Ei, schau," sagte ber Eine, "ba sitt ein armer Blinder, bem muffen wir ein Almosen reichen!" und warf ein schweres Stück in ben Hut.

"Bergelt's Euch Sott!" rief Balthasar, und tastete nach ber Gabe; "Herr," sagte er dann, "das ist ein Kieselstein. Und wißt Ihr wohl, daß man daraus Funken schlagen kann?"

Die jungen Herren gingen lachend weiter, gingen in bas Dorf, wo sie fremd waren, aber in ihrem feinen But Aussehen erregten. Das wollten sie auch, wollten es sonderslich durch ihren Wit und riefen jedem Krämer einen scharfen Spott zu. Vor der bekränzten Kirchenthür saß ein Weib und bot Obst feil. Das Weib war schier noch mädchenhaft jung, aber ganz auffallend häßlich geartet im Antlitze, bis auf die großen schönen Augen.

"Ei," rief einer ber beiben jungen Herren und hub einen Apfel aus dem Korb; "find biese Aepfel aus jenem Urwalbe, in welchem Deine Eltern auf den Bäumen herumgeklettert?" Die Obstverkäuserin erschrak. Wohl mochte sie gewohnt sein, ihrer Häßlichkeit wegen manchen Spott zu verwinden, aber diesmal ging's ihre Eltern an — das grub wild in ihrem Herzen. Die jungen Herren wollten Aepfel haben, sie verkaufte ihnen kein einzig Stück, sie erhob nur ihre Stimme und rief den Spott erwidernd: "Sind diese vornehmen Herren aus jener Gegend, in welcher die Hunds-häuterbuben Seidenhüte tragen?"

Da war ein Auflachen in ber Menge, benn die beiden jungen Herren waren die Söhne des Abdeckers unten in der Grubmoos. Eilig hatten sie sich jest im Gedränge verstoren.

Die Obstwerkäuserin aber war im Herzen verletzt, sie nahm den Korb und ging davon, ehe das Fest noch recht anhub.

Als sie vor das Dorf hinauskam, sah sie den Bettler. Sie blieb stehen und blickte eine Weile auf die blassen, ergebenen Züge des Mannes, der noch so jung war und ein solches Schicksal hatte. Der ist völlig zu gut, um vor der rohen Menge zu betteln, dachte sie, und dann, indem sie ein größeres Gelbstück aus der Tasche hob, sagte sie mit milder Stimme: "Armer blinder Mann, was bist denn Du da?"

Kaum den Ton der Worte vernehmend, springt Balthasar auf, tastet mit den bebenden Händen und stöhnt: "Mädchen, Mädchen, Du — Du bist es, die mir das Feuer hat angezündet! — Oh, ich kenne Dich, ich sehe Dich, Du schöner, Du guter Engel! Bleib' nur ein klein wenig, bleib' bei mir!"

Das Mädchen setzte den Korb ab und suchte den erregten Mann zu beruhigen. "Beißt Du's nimmer!" rief Balthasar

mit freudeglühenden Wangen, "es ist Herbst gewesen, später Herbst; ber Waisenknabe ift gestanden auf der Haibe, zum Erfrieren. Dann bist Du gekommen und hast das helle Feuer gemacht. Ei, Du mußt es wissen, und das Feuer brennt ja noch."

Die Obstverkäuferin hat bem blinden Manne das bereitete Gelbstück nicht gegeben; sie hat den armen Balthasar mitgenommen, am Arm geführt und zuletzt auf einem Wäglein heimbefördert in den Wohlstand und den Frieden ihres Hauses.

Beide Menschen leben heute noch. Das sonst von Allen verspottete Weib hat einen Mann gefunden, der sie nicht zurücktößt und an den sie für immerdar ihr warmes treues Herz mag hängen. Und Balthasar hatte sein Auge nicht mehr ausgethan; aber in der rothen Flamme, die er immer noch sieht und sehen wird, die sein Lebenslicht verlischt, seiert er die Liebe.



## Der Fremde.

o oft, so oft wurde er gesehen, der Fremde auf dem Erikenberg, daß er schier kein Fremder mehr war. Sie kannten ihn als den Fremden, so wie sie das Kraut kannten, das alljährlich den Berg mit Burpur übergoß, so wie sie die Schwalben kannten, die alljährlich die sommersiche Luft der Gegend so überaus lebendig machten. Sie wußten aber nicht den Namen des rothblühenden Krautes, nicht den Zweck der lustigen Schwalben — und sie wußten nicht, wer der Fremde war, und was er auf dem rothen Berge doch eigentlich wollte.

Da stand auf der Höhe eine große Eiche und darunter lag ein grauer, verwitterter Stein. Auf diesem Steine saß der Fremdling und blickte hinaus in das weite Rund des Gesichtskreises, in welchem der sonnige Aether slimmerte. Es war in der Niederung eine erfreusiche Gegend ausgebreitet, fruchtbar und schön, in welcher die Menschen nicht um das Dasein kämpsten, sondern es genossen. Der Fremde aber sah nichts, wußte nichts davon, sein Auge war trüb, sein Herz war alt. Saß er nicht auf dem Stein, so sah man ihn an den Berghängen und auf Waldwegen dahineisen, hastig und gebückt. Einen blauen, altväterischen Rock trug er und einen weißen, sehr breiten. blaubändigen Strohhut, der das Gesicht

zumeist bis auf ben grauen, langen Bart verdeckte. Im Winter war der Mann nicht zu sehen, aber im Sommer kounte man ihm täglich auf dem rothen Berg begegnen.

Abergläubische, leichtgläubige Leute glauben nicht allein bas, was sie etwa hören, sondern auch das, was sie sich selber ausdichten, und so ist der Fremde vom rothen Berg in der Leute Mund und Kopf der ewige Jude geworden.

Nur Einer war, der hatte am Fuße des Berges in einem verlassenen Steinbruch sein Haus — der wußte mehr von dem Fremden, denn er schichtete ihm täglich das Bett aus dem Laube eines vergangenen Jahres, und kochte ihm die Speisen, die jener aus der nächsten Ortschaft bringen ließ. Der Wohnung wegen war der Fremde Gast des alten Steinschlägers; bei Tische war der Steinschläger Gast des Fremden.

Sagen sie einmal beisammen und agen Wildpret und tranten Wein.

"Du alter Steinklopfer," sagte der Fremde plötzlich, "jetzt habe ich Dir schon siebenmal den Frühling gebracht und sechsmal den Sommer davongetragen; ich schlafe unter Deinem Dach und steige auf Deinen Bergen herum, und sitze da oben bei dem großen Eichbaum, und bin doch nicht so müde, und schaue in's Land hinaus, und sehe doch nichts, und die Leute sagen von mir seltsame Dinge. So frage mich boch einmal, Steinklopfer, wer ich sei und was ich denn wolle."

"Geht mich nichts an," versetzte der Andere und af Wildpret.

"Es kann leicht anders werben," darauf der Fremde, "wenn Du mich aber nicht fragst, so mag ich nicht antworten. Bist Du des Uebrigen mit mir zufrieden, Steinschläger?" Er deutete auf Speise und Trank.

"Warum benn nicht?" sagte ber Andere, "seit Du da bist, leb' ich wie ein Graf."

"Willft Du mir einmal was zuliebe thun? — Bielleicht nicht lange mehr, mein Freund, und ich werde todt sein. Bin ich das, so trage mich hinauf zum Sichbaume, wälze den grauen Stein hinweg, grabe an der Stelle ein sieben Schuh tiefes Grab, lege mich hinein, wälze den Stein wieder darüber und gehe von dannen, ohne Deinen Mitmenschen ein Wort davon zu sagen."

Dem alten Steinschläger waren bei diesen Worten der Mund und die Augen stehen geblieben.

"Das, was Du jetzt gesagt hast, barf Alles nicht sein," rief er endlich, "Du barfst nicht todt sein und ich darf Dich da oben nicht einscharren. Er ist bitterlich streng, unser Bfarrer."

"Darum solltest Du über die Sache fein schweigen, und ben Leuten bin ich davongegangen, wie ich ja alljährlich davongehe, und nicht mehr zurückgekommen. Es wird keine Frage nach mir sein, hier nicht und dort nicht. — Ich will Dir aber — Deinen Liebesdienst erleichtern, Steinklopfer. Dein Steinbruch, siehe, der ist verkommen, Du aber bist ein kräftiges Essen und Trinken gewohnt worden, das Du in Deinen alten Tagen wohl brauchen wirst. Horch' also auf: Wenn ich leblos bin und Du mit mir nach meiner Weisung die Pflicht genau und gewissenhast gethan haben wirst, so soll Dir ein guter Lohn nicht ausbleiben. Laß Dir die Hand schilteln, das soll darauf das Siegel sein."

So ift's benn auch befiegelt worden.

Es fam hierauf der Herbst, der Fremde zog davon; wie die Schwalben gegen Süden flogen, so strebte er gegen Norden hin.

Und im Lenze des nächsten Jahres wandelte er wieder in den Schluchten und in den Höhen des rothen Berges, saß wieder auf dem grauen Stein unter dem Eichbaume und lebte wieder in der Hütte des Steinschlägers.

Es verging noch etwelche Zeit, von der nichts zu sagen ist. Der Fremde lebte nach seiner Gewohnheit, wie alte Leute leben, und that nicht viel, als spazieren und raften auf dem grauen Stein, den er sogar einmal seitwarts bewegt und wieder auf seine Stelle gewälzt hatte.

Einmal sagte ber Steinschläger: "Du, ich kann's aber boch nicht thun mit Dir, auch wenn ich Dich überbauern sollte. Wein Gewissen läßt's nicht zu und Du mußt Deine geweihte Liegerstatt haben."

"Weißt Du's benn, daß ich eine solche bekomme?" das gegen der Fremde. "Nach dem Ausweis wird der Pfarrer fragen, ob ich wohl ein katholischer Christ? Sollten sie aber den Ausweis nicht finden —"

"So ist im Kirchhof auch noch ein guter Plat für die Lutherischen gesondert," sagte der Steinschläger.

"Freund," versetzte der Fremde, "laß mich nicht zum letzten Mittel greifen, um auf meinem Lieblingsplatze begraben zu werben. Du weißt, nur Selbstmördern ist es freigestellt, die Stätte ihres Grabes zu wählen; wo sie sich entleiben, dort werden sie verscharrt."

Da suhr ber Steinklopfer entsetz auf und und schrie: "Nein! — Bist Du benn so vernarrt in Deinen häßlichen Eichenbaum da oben, ber gar schon anhebt zu verdorren, in bem die Fledermäuse wirthschaften und allerhand so garstig Gethier, an dem kein Mensch ein Baterunser mag beten, und den noch der Blitzstrahl wird verbrennen — gut, sollst darunter liegen!"

Im neunten Sommer von der Zeit an, da man den Fremden das erstemal im Gebirge wandeln gesehen, nach einer fast milden Krankheit war denn der alte Mann mit dem langen grauen Barte in einer Nacht auf seinem Laubblätterstager zur ewigen Ruhe eingeschlafen.

Der Steinschläger stand vor dem Todten und kraute sich das Haar. Dann kniete er nieder und betete: "Mein Herrgott, er ist ein guter Mann gewesen, fast wie Du selber, er hat mir ja mein Essen gereicht. Aber der Mensch hat seine Schwachheiten, darum saß es ihm und mir ja keine Sünde sein, was ich thue."

Dann verschloß er die Hütte und ließ den Leichnam drei Tage lang auf den dürren Blättern liegen. Am britten Tage ging er zu einem Nachbar und borgte sich Zugvieh auß; er habe Brennholz von dem Berge zu fördern. Mit einer braunen Kuh und mit einem schwarzen Stier streiste der Steinschläger den ganzen Tag Gefällholz zu seinem Hause herab und als es dunkelte, da legte er in einen viereckigen Schrein, welchen er die ersten zwei Tage nothdürstig gezimmert hatte, den todten Fremdling, dem der graue Bart weit über die Brust und über die gefalteten Hände ging. Den Schrein legte er auf den Holzkarren, überdeckte ihn mit Moos und Strauchwerk; und mit der Kuh und dem Stier bespannt, ächzte das Gefährte langsam den Bergweg hinan.

Der Steinschläger ging voran und führte die Rinder an den Hörnern und warf zuweilen einen kurzen Blick auf die Last unter dem Strauchwerk. Es war kein Abendroth und kein Mondschein hernieder zwischen den Kronen, es wurde völlig dunkel. Und die Räder des Wagens knarrten so laut in den Wurzeln und Steinen, daß der Steinklopfer fürchtete, sie hörten es weit in die Gegend hinaus und erriethen es aus dem feltsamen Hallen und Schallen, was für ein Fuhrwerk den rothen Berg hinangleite.

Als ber kleine Zug in die Lichtung hinauskam, wo die weiten Felder der Eriken anheben, die im Lenze den Berg mit leuchtendem Purpur kleiden, da keifte ein Hündchen des Weges, und die schlanke Gestalt eines Menschen schritt den Berg herunter. Dem Steinschläger wollten die Kniee einsbrechen vor Schreck, denn der niedersteigende Mann war der Pfarrer aus seinem Sprengel, der eben von einem Versehsgange zurücksehrte.

"Ei, so spät noch fleißig?" redete der Priester unsern Fuhrmann an.

"Wohl, wohl," versette bieser, "füß die Hand! — Hi! Schwarzer, hi!"

"Was schleppt Ihr benn ba ben Hang heran?"

"Ja, 's ist wohl ein Schleppen!" entgegnete der Andere, mit sich rathlos, was er sagen sollte. — "Na, der Brunnentrog oben auf dem Weidboden, der fault, schauderlich sault er und hält kein Wasser mehr für's liebe Vieh. Je nu, sag' ich zu den Nindern da, wenn ihr oben trinken wollt, so müßt ihr früher einen neuen Brunnentrog hinausziehen. Ausgehackt hab ich ihn und so schleppen wir ihn halt jetzt hinaus."

"Nu, schön! Gott mit Euch!

"Ich kuß die Hand, und daß Hochwurden nicht fallen, im Wald ist's finster. — Hi, Schwarzer!"

Der Pfarrer trottete von dannen; bas hündchen feifte noch lange. Die Gefahr mar vorüber.

"Gott mit Euch!" sagte der Steinklopfer sinnend zu sich selber. "Das herzerfrischende Wort behalt' ich diesmal nicht für mich, das geb' ich dem, der dort in der Truhe liegt. Es soll sein priefterlicher Grabsegen sein."

Um die alte Giche zitterten die Funken einiger Johanniswürmchen. Da spannte ber Steinklopfer die Thiere vom Wagen los und an ben grauen Stein, um diesen mittelst ihrer Rraft von ber Stelle zu ruden. Dann hub er an und grub das Grab. Die Rinder graften in dem thauigen Gefraute, unter welchem Grillen wisperten; ber himmel mar sternenhell. Der Mann grub. Ruweilen stieg er in die Grube, um durch die Lange feines Rorpers die Tiefe gu meffen. Um die Zeit der Mitternacht ging fein Auge nicht mehr über ben Rand, er aber hub ber Weifung gemäß auch noch ben fiebenten Schuh aus, und ba ftief fein Spaten ploplic auf einen schrillenden Wegenstand. Gin Gifenkistchen. Er stellte es auf ben Rasen, und als endlich bas Grab fertig geworben war, da schob er ben Schrein vom Karren und ließ ihn langsam in die Tiefe gleiten. Hierauf ftand er eine Weile ftill vor ber Grube und fagte: "Du unbekannter Mann, Du hast Recht: hier kannst Du ewig ruben. Rube im Frieden!"

Das mar die Grabrede. Nach furzer Zeit lag der graue Stein auf der neuen Stätte und der Steinschläger nahm bas Eisenkästlein und fuhr mit seinem Gefährte dem Thale zu.

Das Kästchen war nicht verschlossen; in bemselben lagen brei Blätter Papier und ein schwarzer Ring mit einem glässernen Knopf. Sonst nichts. Auch gut, des Lohnes wegen hat ber Alte das Werk der Barmherzigkeit an dem Fremden nicht gethan. Auf den Blättern standen Zeilen, aber der Steinklopfer konnte nicht lesen. Er legte die Blätter hin, steckte den schwarzen Ring zu einem Andenken an den Finger.
— Der Mann wurde alt, er wäre verhungert, verdorben, trot des hellen Sternleins, das in den öden, sinsteren Rächten an seiner mageren Hand blinkte.

Der Arzt hatte bas seltsame Leuchten bes Knopfes entbect; so wurde jählings bie nachbrückliche Frage gestellt: "Steinklopfer, woher hast Du biesen Ring?"

Sest hat ber Alte Alles muffen befennen.

Bor Richtern und Herren wurden die brei Blätter vorgelesen, die in dem Eisenkastchen gelegen. So lautet der Inhalt:

— "Mein Vaterland war Schweben, mein Los war ein glückliches, ich war jung, reich und frei. Meine Sehnsucht ging nach den schönen, sonnigen Ländern des Südens. Auf der Reise dahin durchzog ich zu Fuße die Alpen. Da fand ich eines Tages unter dem Schatten einer Bergeiche ein Mädchen sigen.

Es gehörte zu einer Bergfahrer-Gesellschaft, die den beschwerlichen Gipfel bestieg, mahrend es unter bem Baume ruben und die Rückfehr ber Genoffen erwarten wollte. Das Dladden faß auf einem Stein; es war recht jung. aber boch ermachsen, es trug ein einfaches, lichtes Rleid. es hatte fehr große Augen und blonde Locken, die in zwei Flechten nach rudwärts hingen und an den Enden mit einem blauen Bandchen aneinander gebunden maren. Ich feste mich nebenhin auf ben Rasen, und wir sprachen. Ich war heiter. fie mar ernfthaft; wir redeten wie Bruder und Schwester. Fast zwei Stunden maren wir fo zusammengeseffen, ba fam bie Gesellschaft vom Berge herab; bas Madchen blidte mich mit seinem großen Auge noch einmal an und ging bann mit den Anderen bavon. - Ich weiß es nicht mehr, wie lange ich unter bem Baume geseffen bin, aber bas weiß ich wohl, jenes Kind mare mein Lieb, meine Gattin gemesen. -3d fah es früher niemals, ich fah es feither niemals mehr. 3d habe ihretwegen die Welt durchwandert, ich habe bie

beutschen Städte und Rleden durchsucht, benn fie mar ein beutsches Kind. Die Sehnsucht nach biesem Wesen ist in mir gewachsen Tag um Tag, hat endlich alles Uebrige in mir erbrückt, hat mein Berg verkehrt. Ohne anderes Ideal war meine Jugend, ohne Thaten war meine Mannbarkeit; ber Greis hat ein frankes Gemuth. Die Lieb' fam ben Menichen zum Narren machen. - Raum zwei Stunden! Wer ift so alt geworden, und wer hat so kurz gelebt, wie ich ?! - Als ich endlich nach vielen Jahren verzichtet, fie wiederzusehen, bin ich nur noch dem Gichbaume zugewallt, unter bem fie geruht hat. Auf bemfelben Stein ju figen, war mein ganzes Glud; und auf jener Stelle zu ruhen, ift mein Wunsch und meine Hoffnung. - Ich habe Ordnung gemacht in meinem Lande, es wird Niemand nach mir forschen. Ich habe Anstalten getroffen, daß ich nach meinem Tobe in's Erdreich unter ber Bergeiche bestattet werde. Wenn, was ich erwarte, ber Mann, ber am Fuße bes Berges bie Steinbruchhütte bewohnt, fein Berfprechen redlich loft, fo wird er auf biefe Schrift und auf ben Ring ftogen. Dem Ring werden die Menschen einen großen Werth beimeffen. er sei bem Manne zu eigen, ber mich auf ber theuersten Stätte biefer Erbe zur emigen Ruhe gebracht hat. — Sollten biese Worte eines armen Mannes öffentlich befannt werden, was zum Ausweise bes Steinarbeiters wohl nöthig sein mag, so bitte ich Euch, Ihr Menschen, lagt mich liegen, wo ich liege, lagt bas Gras barüber machfen, wie es machft." -

Rein Name war unterschrieben; aber die Leute erkannten die Schrift als die Buge bes Fremben.

Der Steinschläger hätte nun noch viele Jahre leben können, um den Ebelstein zu verbrauchen; es ist aber besser, daß er ruht. Der Ebelstein wandert heute friedlos in der

Welt herum, wie einst sein Herr. Er gründet Menschenglück, er zerstört Menschenglück; er ist der Lohn für manche That, der Sold für manches Begraben.

Heitere Banbervögel jubiliren um die alte Eiche auf bem rothen Berg, und sie fliegen davon in die Beiten. Suchen sie den Edelstein? Suchen sie das Mädchen mit dem großen Auge?



## Der Orgler zu Sanct Chomag.

n einem thaufrischen Sommer Sonntagsmorgen tamen brei Touristen aus Wien in das Alpendorf, genannt Sanct Thomas in der Klausen. Auf dem Hügel stand das Hönschen Gottes, dessen zwei Glöcklein durch das enge Thal klangen, um die auf allen Höckern und in allen Falten des Gebirges zerstreute Gemeinde zusammenzurusen. Die Touristen stiegen zum Kirchlein hinan. Aus Frömmigkeit — das könnt ihr euch denken — geschah es nicht; hingegen hat der Allweise den Stadtleuten die Reuzgierde in's Herz gelegt als Beweggrund, von Zeit zu Zeit den Tempel des Herrn zu besuchen.

Unsere Touristen hatten im Club ber Aspenfreunde erzählen gehört, daß der Pfarrer zu Sanct Thomas ein wunderlicher Heiliger wäre; diesem zur Ehr' traten sie ein. Sie kamen eben recht, als er die Kanzel bestieg. Es war ein kleines, ältliches Männlein, aus dessen einem Auge Einfalt, aus dessen anderem Schalkheit lugte. Mit diesen Aeuglein bemerkte er gar bald den freundlichen Zuwachs seiner Zuhörerschaft. Sosort rief er — bevor er zu predigen begann — mit einem Fingerwink den Kirchendiener zu sich, sagte ihm etwas in's Ohr und ein paar Minuten d'rauf kam der Mesner und legte einen Schlüssel in des Psarrers Hand.

Rofegger, Sonberlinge.

Dieser beschwerte mit dem Schlüffel das Evangelienbuch, dann streifte er die weiten Aermlinge des Chorhemdes ein wenig zurück und hub an so zu reden:

"Meine lieben Sanct Thomasler! Wie Ihr aus bem heiligen Evangeli vernommen, ist heute die Geschichte vom verlorenen Schäslein, worüber ich Euch erst kürzlich bei der Christenlehre ein Langes und Breites vorgemacht habe. Bin heute nicht recht aufgelegt, hab' letzte Nacht schlecht geschlasen, weil die Teuxelsbuben mit ihrem Anfensterln im Dorf keine Ruh' geben, und wollen wir daher anstatt der Predigt auf eine gute Meinung drei Rosenkränze beten."

Die drei Touristen gudten sich gegenseitig an. — Drei Rosenkränze? Da kommt auf Jeden einer. O, leider nein, es kommen auf Jeden drei. — Schlichen die Herren — während schon das Gemurmel des Psalters begann — dem Ausgange zu. Und siehe, die Kirchenthür war verschlossen.

So fängt man Buchse.

Länger benn eine Stunde mußten sie mitten unter den braven Sanct Thomastern zubringen, konnten zur Kräftigung ben Odem der guten Naturmenschen zur Genüge schlürfen. Sie knirschten, aber sie schlürften.

Die Andacht des Herrn Pfarrers bei denselbigen drei "Rosenkränzen" zu prüsen, steht uns nicht zu, und wollen wir nur berichten, daß unmittelbar nach der Beendigung der hundertachtzig Baterunser und Ave-Maria das Kirchenthor sich knarrend wieder aufthat. That sich auf, aber die Touristen blieben in der Kirche und ganz freiwillig. Es gab etwas Absonderliches zu hören. Nicht von der Kanzel, sondern vom Chore. Dort saß ein Knabe und spielte die Orgel in einer sehr verwunderlichen Weise. Er spielte ein Kirchenlied so rührend, schlicht und fromm — man meinte gar, die Orgel-

pfeisen wären lebendig und lobten aus eigenem Herzen den Herrn. Unsere Städter hatten wohl schon die größte Kunstsertigkeit auf ähnlichen Instrumenten zu bewundern Gelegensheit gehabt, aber eine solche seelenvolle Innigkeit, ja Heiligkeit im Orgelspiel war ihnen was Neues. Zudem war der spielende Bauernknabe schön wie ein Engel. Sein Haupt mit den gelben Locken war etwas vorgebeugt, auf den Wangen blühte die Freude über die Klänge, seine schattigen Augenlider waren geschlossen. Seine frischen Lippen bewegten sich leicht, als begleite er die Orgel mit leisem Gesang. Als sich das Spiel in höhere Töne hob, hob auch der Spielende das Haupt, schlug die Augenlider auf und — in diesen Augen leuchteten keine Sterne.

Der Anabe war blind.

hier will ich die kleine Geschichte des blinden Musikanten erzählen, wie fie den Touriften erzählt worden ist.

Wit dem Rocken-Hans hebt sie an. Der war vor fünfzehn Jahren noch Wildschütze gewesen — theils aus Hunger — weil Nothwehr ersaubt ist — und theils aus Passion — weil das Wildern verboten ist. — Arme Wildschützen soll man nicht zu Verbrechern machen — sondern zu Jägern. Das sind die findigsten, wachsamsten Kerle, die verläßlichsten Hüter und, gilt es, die schärssten Schützen. Auch den Rocken-Häns hatte man zum Jäger gemacht, aber aus der Klausen in eine andere Gegend versetz, wo er an die zehn Jahre verblieb, sich ein Weibchen beilegte und zufrieden war. Vollzuf zufrieden darf selbst ein Jäger im grünen Walde nicht sein. So scharfe Augen der Vater hatte, das Kind war blind. So schön das Mutterantlitz ist, wenn es zum Kinde lächelt, der Knabe sah es nicht. Nur ihre trautsamen Wiegenslieder hörte er. Dann, als die Mutter stumm geworden war

und man ihr zum Ueberflusse noch Erde auf den Mund gelegt hatte, saß der Knade auf dem Bänklein vor dem Jägerhause und hörte den Finken und den Drosseln zu und allem Gevögel, das da sang und zirpte im Waldsand. Am Abende waren die Grillen und die Frösche zu hören und das Rieseln des Baches und das Säuseln der Wipfel im Abendhauch. Im Winter aber — wenn Alles still war — schlafend die Böglein, hartgefroren der Bach, verhüllt die Bäume — saß der Jäger neben dem kleinen Sohne und machte ihm vor, wie die Gemse pfeist, das Neh bellt, der Auerhahn balzt und der Rabe kräht. Das war alle Musik in weiter Bergrund', und der blinde Knade dürstete nach dem Lichte der Töne.

Sagte der Jäger eines Tages zu seinem Sohne: "Jett bist Du schon stark, Heinrich, und morgen ist Lichtmeß; Du gehst mit mir nach Thomas in die Klausen — bin selber schon eine gute Weil' nicht mehr dort gewesen — und da wirst Du auf dem Kirchenchore was hören, was Du Deiner Tage noch nicht hast gehört. Mußt Dich jetz schlasen legen, wir stehen um Eins in der Nacht auf."

Der Weg vom Jägerhause bis in die Klausen ist im Sommer fünf Stunden lang, im Winter zieht er sich auf sechs und unter kurzen Beinen ist er noch länger. Der Knabe ging zu Bette, aber schlasen konnte er nicht. In Trauer schläft sich's leicht ein, in Freude nicht. Heinrich dachte an des Vaters Worte vom Kirchenchor — was das sein sollte, wußte er sreilich nicht, was Besonderes gewiß. Endlich, als er einschlummern wollte, kam der Jäger, ihn zu wecken. Und sorgfältig kleidete der Mann den Knaben an, gab ihm heiße Ziegenmilch zu trinken und schnallte ihn auf die hölzerne Rückentrage, wie solche im Gebirge gebräuchlich sind. Und

nahm die Trage auf ben Rücken, verschloß das Haus und ging in fternheller Winternacht davon.

Nach einer halben Stunde fragte der Anabe: "Kommen wir schon in die Rlausen, wo die Kirche steht?"

"Jetzt noch nicht, Heinrich. Bift Du mübe, so schlafe." In eine Fuchshaut gewickelt schlief der Knabe ein und der Bater ging und ging und freute sich insgeheim auf die Kirchenmusik in Sanct Thomas, die immer so prächtig war gewesen, freute sich auf die Freude seines Kindes.

Und dann, als hoch an den starren Felsen die Morgensonne leuchtete, ging er durch die Schlucht der Klausen. Und
als die Gloden vom Sanct Thomas-Kirchlein läuteten, wachte
ber kleine Heinrich auf und sagte: "Bater, hörst Du's auch,
wie der Bogel schön singt?"

Der Jäger that ben Kleinen von ber Rückentrage und nun gingen sie Beibe ben Hügel hinan und in's Kirchlein hinein.

Am Altare stand ber Priester, die Gemeinde lallte Baterunser auf Vaterunser — und nichts als das.

Heinrich horchte andächtig und meinte, bas wäre jenes Seltsame am Chor, wovon ber Bater gesprochen. Der Jäger aber wendete sich slüsternd an einen alten Bauer: "Was ist's benn, haben 'leicht die Thomasler keine Musik?"

"Freilich nicht, freilich haben wir keine," gab jener zur Antwort, "die Orgel und die Pfeisen und Geigen sind wohl noch oben, aber kein Musikant ist dabei. Die alten sind weggestorben und junge werden keine mehr abgerichtet. 's schaut kein Gelb dabei heraus und umsonst wollen die Leut' heutzutag' nicht einmal für den Herrgott was thun. Der Herr Pfarrer kann wohl orgeln — aber wer liest hernach die Mess?? Unser Lehrer bläst nur Eine Pfeise, seine meer-

schaumene. — Gottsredlich wahr, jest hat Eins in der Kirche auch keine Freud' mehr."

Der Mann hätte sicherlich noch eine Zeit lang fortgeflüstert, da stieß ihn sein Beisitzer mit dem Ellbogen: "Willst schwatzen, Michel, so geh' hinaus, sonst bringst die Leut' vom Beten ab!"

Der Michel war mäuschenstill, der Rocken-Hans führte sein Söhnlein wieder aus der Kirche, daß der Kleine doch zum Wenigsten die Spatzen und die Gimpel höre, die auf den Dächern zwitscherten.

Gingen hierauf zum Bäckenwirth und ber Bater ruckte bem Anaben bas Suppenschälchen unter bas Kinn und bas Weinglas in die Hand.

"Bater, wann ist bas auf bem Kirchenchor, was ich mein Lebtag noch nicht habe gehört?"

Am Nebentische saß, eben vom Gottesdienste zurückgekommen, der Pfarrer. Er nahm das Frühstück ein, hörte die Worte und rief zum Jäger herüber: "Der Rocken-Hans? Auch wieder einmal bei uns herüben? Brav, brav! — Sohn das? Recht brav. Ein sauberes Bübel! Nichts Handskissen. Wie heißt denn, Kleiner, he? Heinrich? Brav. Mein Gott, das Kind hat ja — schlechte Augen?"

"Halt ja, halt ja, Hochwürden," sagte der Jäger, "und besweg', weil er nicht sehen thut, so wollt' ich ihn was hören lassen." Und erzählte nun, daß sie gekommen wären, um die Orgel zu hören in der Kirche zu Sanct Thomas. Alsogleich rannen dem Pfarrer die Thränen über die Wangen; das blaue Sacktuch kam schon zu spät.

"Ah na," sagte er hernach, "umsonst sollt Ihr ben Weg nicht gemacht haben. Ist Dir warm, Bübel? Dann wollen wir miteinander in die Kirche gehen." Sie gingen in die Kirche, es war kein Mensch mehr d'rin. Die Leute hatten sich satt gebetet und dabei Appetit für ein Mittagessen bekommen. Die Drei stiegen auf das Chor. Der Pfarrer setzte den Knaben in die Orgelbank, legte dessen Fingerchen auf die Tasten. "So, Kleiner, jetzt halte still, gerade so, wie die Finger liegen. Brav. Und wenn ich sag': Druck nieder, verstehst, so druck nieder und halte aus — halte aus, so lang's Dich freut."

Bog hierauf die Niemen des Blasebalges und rief sein: "Druck nieder!" Der Knabe that's und erschrak vor dem, was jetzt war: ein klingendes Band, ein tönender Strom — und doch unvergleichbar mit Allem, ganz einzig zu hören, wie ein Gedanke, der schallt, wie eine Freude, die klingt.

Unbeweglich saß der Anabe da — sein Antlitz blaß wie ein Steinbild, so horchte er der Musik. Die Hände preßte er auf die Tasten, dis die Finger vor Wonne zu zittern begannen. Und siehe, da zitterte auch der tönende Strom und nun wurde er es inne, der Anabe aus dem Wald, daß man seine Seele kann ausrufen in solcher Weise, daß die Musik die Sprache des Herzens ist.

So war ber Anfang.

Und von diesem Tage an verblieb Heinrich, der kleine Junge, in Sanct Thomas und lernte von dem Pfarrer das Orgelspielen. Traurig und glücklich im Baterherzen kehrte der Rocken-Hans allein zurück in sein Revier. Zu jedem Sonntag aber kam er in die Klausen und nach einem halben Jahre — am hohen Frauentage im August — als er wieder in die kleine Kirche trat, summte nicht mehr der öde Psalter an sein Ohr, da der Pfarrer am Altare stand. Die Orgel klang, und der alte Waldmensch fühlte in den Tönen das liebe, junge, weiche Herz seines Kindes.

So ist die Gemeinde von Sanct Thomas wieder zur Kirchenmusik gekommen. —

Einer von unseren Touristen war nach solcher Kunde gum Pfarrer bes Alpenborfchens gegangen, um ihm die Hand au bruden.

"Ah na," meinte der Seelsorger schalkhaft, "wenn meine Predigt nur gefallen hat. Ich habe den Herren halt gerne zeigen mögen, wie sich nacheinander drei gelallte Rosenstränze machen, die wir sonst jeden Sonns und Feiertag ansstatt der Orgel gehabt haben. — Für Musik will die Schule auf dem Lande jetzt nichts mehr thun, und ohne Musik kann kein Bogel auf dem Baume leben — und keine Grill' im Grase — geschweige ein Mensch. Nichts für ungut, lieber Herr!"

"Und der blinde Knabe? Wie steht's mit ihm?"
"Der ist rechtschaffen zufrieden, er ist nun nicht mehr blind, er sieht mit den Ohren."

## Der himmelherrgottg. Wirth.

ins sagt man ben Tirolern nach. Sie hätten nämlich — sagt man — ihre Straßen barum so krummlinig angelegt, damit die Fremden um so länger burch's Land zu reisen und dabei um so mehr Geld im Lande zu lassen hätten. Indes vermuthe ich, daß die krummen Linien weniger vom geradsinnigen Tiroler, als vielmehr von seinen höckerigen Bergen herrühren. Wohl wahr, die Straßen, die bort und auch anderswo im Zickzack die Thäler durchziehen, wie eine mit schwerfälliger Hand gezogene Currentschrift, könnten streckenweise nachdenklich machen, wenn nicht schon die Eisenbahn da wäre, welche keinen Berg und keine Schlucht respectirend die alte Schrift mit geraderen Linien durchstreicht.

Ich bin kein Ehrabschneiber — am wenigsten in so einem Buche, welches das ganze Jahr und durch alle heiligen Zeiten da ist und immer wieder genau dasselbe nacherzählt, was man ihm einmal gesagt und geschrieben hat — aber dem Himmelherrgotts-Wirth zu St. Peter beweise ich's, daß er viele Jahre lang jene Absicht hatte, die man den Tirolern ungerechterweise zuschreibt.

Man sieht's ihm sonft nicht an, er ist ein Bauer wie jeber andere, und trägt auch gerade kein Gesicht um, dem man so viel Bösartigkeit zutrauen könnte; aber er hat ein

Wirthshaus und treibt Handel, und so Leute, die ihren Vortheil bei anderen Leuten suchen müssen, werden es allmählich gewohnt, Andere zu übervortheilen. "Geschäft" heißen sie es. Ja, wenn jedes unschöne Ding einen so schönen Namen hätte, es gäbe keine Betrüger und Gauner und Galgenstricke auf der Welt.

So weit sagt man bem Himmelherrgotts-Wirth nichts Unrechtes nach. Daß ich nur erzähle.

Das Dörflein St. Beter mit der Kirche und dem Wirthshaus steht auf einem Hügel. Die belebte Straße, die durch das Thal geht, steigt diesen Hügel hinan und drüben wieder hinunter in dasselbe Thal. Auf der Höhe, just vor dem Kirchhofsthore, auf einer weißen Tafel steht mit schwarzen Lettern der schöne Spruch: "Radschuh bei Straße von zwei Gulden!" — Was sind an diesen beiden Steigungen nicht für höllische Wetter zusammengeslucht worden von blaukitteligen Fuhrleuten! Ruckweise gehetzt und geslucht, dann wieder gessichoben und geflucht, dann wieder stecken geblieben und gessucht, und nachher die wilde Jagd von einer Wasserkehre zur andern und geslucht.

So ging's Tag und Nacht, und selbst am Festtage war keine Stunde frei von solchem Lärm. Was sind die Rösser seite Urzeiten nicht geprügelt worden auf diesem Wege zum heiligen Beter hinan! Aber oben stand das Wirthshaus, da gossen die Fuhrseute Wein auf ihre Galle. Und hinsunter ging's lustiger, da gab's nur zu fluchen, wenn bei Nichtanwendung des Radschuhes der Wagen einmal ein paar Pferde niederstieß und darauf der Zöllner die zwei Gulden Strafe einhob.

Aehnlich ging's Jahrzehnte lang zu. Da tam ben Lenten vor wenigen Jahren eine merkwürdige Idee, die weiß

Sott, wie lange schon in ber Luft gehangen sein mochte ober unten auf bem Erdboden gelegen neben bem Bach, ohne baß sie ein Mensch gefunden hatte.

"Warum," sagten die Leute auf einmal, "muß die Straße ben vertrakten Berg hinansteigen? Warum soll sie nicht unten im ebenen Thal neben dem Bach hinlaufen wie die vielen Meilen her?"

Warum? Ja, es wußte Keiner warum. Nur ber Kirchenwirth zu St. Peter gab Antwort.

"Warum?" sagte er und machte ein Ange zu, wie er immer that, wenn er etwas Gescheites sagte, "das ist des-weg', weil im Thal beim Bach meine Wiese ist, über die ich nicht fahren lasse."

"Du lagt nicht fahren!"

"Laßt nicht fahren."

"Kirchenwirth," versette ein Anderer, "Du weißt recht wohl, daß Dir Deine Wiese gut bezahlt werden wird."

"Weiß es wohl."

"Aber Du weißt es auch, daß Dein Wirthshaus auf bem Berg von der Straße leben muß. So steht die Sach'."

"Und so wird sie auch stehen bleiben!" bamit schnitt ber Wirth bas Gespräch ab.

Seitdem war's wieder beim Alten. Aber doch nicht ganz. Früher fluchten die Fuhrleute, aber sie wußten nicht, auf wen; die straße war unschuldig, sie wäre am liebsten gar keine Straße und möchte grünes Graß auf sich wachsen lassen; die schweren Gisenflossen waren unschuldig, sie wären am liebsten für alle Ewigkeit im Erzberg ruhen geblieben. Und die Beinfässer, Salzladungen und Kornsäcke konnten nichts dafür, daß sie so schwer wogen — und den Pserden konnte im Grunde nichts Ueberpserbliches zugemuthet werden.

Und wenn manchmal eine Kutsche mit Leuten bepackt heranächzte, so waren es gerade diese Lasten, die am wenigsten ein Scheltwort annehmen wollten. Die schönsten Flüche verpufften in der Luft. So früher. Aber jetzt! Zetzt wußten sie, wer Urssache war des blutigen Marterweges zu diesem Dorfe hinan, wo schließlich Keiner was zu thun hatte, was nicht auch im Thale gethan werden konnte. Die Flüche nannten von nun an den Kirchenwirth, schossen dem Kirchenwirth zu, diesem "kreuzvermarideiten Himmelherrgotts-Wirth!" Wer wüßte es nicht, wie einzig so ein blaukitteliger Fuhrknecht in seiner Wuth schelten kann. Und so bekam der Kirchenwirth den an und für sich sehr schönen, aber seiner Ursache wegen nicht schmeichelhaften Titel: "Himmelherrgotts-Wirth". Wan mußes nur hören, wie das klingt, wenn es zwischen knirschenden Zähnen herausgeknurrt wird.

Aber ber Himmelherrgotts-Wirth machte fich nichts b'raus. Cher, als er die Strafe unten im Thale über seine Wiese geben ließe - an St. Beter vorüber, ohne nach St. Beter zu kommen, und die Fuhrleute und die Reisenden etwa gar unten beim Mosthansel einkehrten - eher läßt er sich tohlichwarz anfluchen über und über: dem Geldbeutel thut bas ja nicht web. - Dem Gelbbeutel, meint ihr, bas Fluchen nicht weh? Ja feht, das Beranfluchen freilich nicht, aber bas Borbeifluchen boch! Die schwerften Fuhrwerke ächzten an dem Wirthshause vorüber und fehrten im Thale beim Mosthansel ein. Das mar sonft eine recht fleine, schlichte Birthschaft, beim Sanfel, benn ber Rirchenwirth hatte fie nie emportommen laffen. Aber fiebt ichaffte fich ber Banfel mehrere Gattungen Weine an - alte und junge, weiße und rothe, fuße und faure - faft fo verichiedenerlei, als der Gafte waren: legte sich auch Hen, Hafer und Rufurus an, ben

Bugthieren zu Nutz, und Thierfleisch für Solche, welche Hen und Hafer verschmähten und sich boch sättigen und stärken wollten zum Fluchen über den Hügel, oder sich davon zu erholen hatten. Der Hansel selbst war ein junger, umsichtiger und unterhaltsamer Mann, der mit einer alten Muhme, die recht schwätzen konnte, die nun aufblühende Wirthschaft betrieb. Und wenn der Sonntag kam, so kamen sogar die Bauern der Umgegend zum Hansel zusammen, weil dort jetzt immer Gesellschaft war, und auch weil es freier herging, als wie beim Kirchenwirth, wo der Pfarrhof und der Friedhof so nahe waren. Da fanden sich auch Musikanten ein und es that sich zur Sommerszeit oft ein ganzes Volkssest zusammen vor dem Mosthansel-Haus.

Bu folcher Zeit schien es fast, als tame die Reihe zum Fluchen an den Himmelherrgotts-Wirth. That's aber nur im Gedanten; auswendig schnitt er ein gar luftiges Gesicht.

"Das wär' schon zum Lachen, wenn unsereiner auf so ein paar läppische Roßknecht' anstünd'. Man hat eh' von biesen Leuten mehr Schaden gehabt als Nuten. Den Hof voll Mist, ja, das machen sie Einem, und schuldig bleiben, das können sie wie's Schmenten (Fluchen) und das Schmenten können sie weit besser wie Vaterunserbeten. Fuhrleut' Gelb haben! Ja, wer's glaubt, wird selig; auf meiner schwarzen Tasel steht ein ganz anderes Evangeli zu lesen. — Und die Herren Cavaliere, die vorbeisahren — hört mir auf, benen ist das Veste zu schlecht und das Wohlseilste zu theuer. Mag mich gar nimmer scheren mit so Leuten — mag nicht, sag' ich!"

"Da hast einmal in Grund und Boden recht, Wirth," entgegnete ihm darauf eines Tages der Tabakkrämer. "Desweg ist's am gescheitesten, wir bringen die Straße zum Dorf herauf ganz ab. Laffen es gar nicht mehr herauffahren, bas Bettelvolt — soll unten bleiben am Bach und Kroiffen (Krebsen) fangen."

"So rebest Du!" rief ber Wirth, "Du, ber morgen schon Hunger leibet, wenn heut' kein Fuhrknecht mit der Blader vorspricht! Ober willst Du ihn Dir mit Essig und Del machen lassen, Deinen Tabak?"

Der Andere schupfte die Achseln: "Was kann ich machen! Die Landstraß' haben sie nicht gebaut, daß ich meinen Tabak anbring'. Berlegen sie den Weg, so muß ich mir halt helfen, wie ich kann. Daß ich ein Narr war' und gegen die Bielheit streiten wollt'! — Schnupf' Eins, himmelherrgotts-Wirth!"

Der Wirth schlug ihm die Dose aus ber Hand.

"Geschieht mir recht," murmelte ber Tabakkrämer, "wenn man ben heiligen Namen auf ben hängt, das ist Gotteslästerung."

Und der Bau der Straße im Thal verzögerte sich von Jahr zu Jahr, denn gutwillig gab der Wirth die Wiese nicht und Gewalt wollte man nicht brauchen.

Da ging einmal ein alter Wurzelgräber burch bas Dorf; ber hörte bas Schelten und Gotteslästern ber Fuhrsteute, die dem Kirchenwirth alle schwere Noth und den leidigen Teusel in's Haus wünschten. An der hinteren Thür des Wirthshauses standen die Kinder des Wirthes, denen rief der alte Mann zu: "Euer Vater führt ein gutes Leben. Wenn aber die Flüche all' an Euch ausgehen sollen! Es heißt ja doch, der Eltern Sünden müssen die Kinder büßen. 's ist schaderlich! Behüt' Euch Gott, Kinder, ich thu' Euch nichts."

Und ging von Sundegefläff begleitet vorüber.

Da stund es an noch etliche Jahre, und es kamen die Weihnachten 1876. Der heilige Abend ist doch sonst gewiß kein Unglückstag, gleichwohl er der Jahrestag ist, an welchem Adam und Eva erschassen worden sein sollen. Aber beim Kirchenwirth zu St. Peter trug sich an diesem Tage was Trauriges zu.

Bisher, so lange von steisen Trosköpfen und bösem Fluchen die Rede gewesen war, wollte ich das Dasein eines schönen Kirchenwirthstöchterleins nicht verrathen. "Sie war wie eine Blume," man kann's besser nicht sagen. Sie war nun siedzehn Jahre alt und das Einzige, welches dem Wirthe von seinen Kindern übrig geblieben. Ihretwegen war die letzte Zeit her mancher junge Fuhrknecht, der zu Trot hier nicht mehr einkehren wollte, weit schwerer auf dem ebenen Boden vor dem Wirthshause vorübergesahren, als den Berg heran. Dieses Wirthstöchterlein war bei so Manchem der triftigste Grund, daß die Straße an beiden Seiten den steilen Higgel zum Dorfe hinanstieg. Ob Juschen für oder gegen die Verlegung der Straße war, das getraue ich mir nicht zu entscheiden, denn solche junge Leute gehen ihre eigenen Wege.

Und einen folden, gang absonderlichen, ging fie an jenem heiligen Abend.

Man kennt ja die Weiber — aus sauter Warmherzigkeit und Lebenssehnsucht und Ahnen und Bangen abergläubisch über alle Maßen! Schon die jungen! — Da ist der rothe Holler. Am Christabende während des Ave-Läutens gepflückt und dann in einen Blumentopf gesteckt, kann er im nächsten Frühjahr grünen. Thut er's, so kommt in demselbigen Jahre der Bräutigam. Ein Dirndl von siedzehn Jahren — da

kann der Hollerzweig doch etwa schon grünen . . . . Man probirt's, nütt es nicht, so schabet es auch nicht.

An ber rückwärtigen Kirchhofsmauer zu St. Beter wächst rother Holler. Mit einigem Zagen, aber vielem Muthe läuft Julchen, während auf dem Thurme die Ave-Glocke wiegt, im Dunkel über den Kirchhof. Sie schaut sich nicht viel um, erhascht einen Zweig, eilt rasch wieder zurück und stürzt aus Hast in ein ofsenes Grab. Dasselbe war für einen alten, müden Pilger bereitet worden, der just am heiligen Christiag in die ewige Ruh' gehen wollte, oder — wie man's nimmt — in die Krippe aus Erden, aus der wieder eine Urständ ist. — Wie der Küster das Thor schließt, hört er den Schrei — läuft hin und zerrt das vor Schreck völlig ohnmächtige Mädschen aus dem Grabe hervor; es ist bewegungslos wie eine Leiche, und so wird sie nach Hause getragen.

Der Wirth ist dem Zusammenbrechen nahe, er meint, das Kind sei todt. Die Leute rennen auf der Gasse um und der böse Leumund, der immer nur auf einen Anlaß — am liebsten ein Unglück — wartet, bricht los wie ein zischend Heer in der Luft, das man nicht sieht und nicht fassen kann, und das in jedes Ohr bläst Spott und Hohn, und Schadenfreude weckt in dem Menschenherzen, auf welches reuig zu schlagen wohl Seder eine Ursache hätte.

"Da seht, da seht," riefen die Leute, "das hat er jett! Umsonst ist der nicht so oft verflucht worden. Jett geht die Frucht auf. Fällt ihm sein Kind lebendig in's Grab! Ist das nicht augenscheinlich eine Strafe Gottes?"

Doch sachte, sachte! Kann ein abgerissener Zweig wieder grünen, so kann auch ein junges, dem Grabe entrissenes Menschenkind wieder leben. Meint ihr nicht, Leute? Gi geht, ihr grinsenden Schwarzseher, freilich kann es wieder leben.

Tretet in's haus und feht, Julden fitt aufrecht, es fehlt ihr nichts. Ohnmachten bei jungen Leuten ziehen porüber wie eine Frühlingswolke an der Sonne. Ihr Bater ist noch blag vor Schred, mit zitternber Sand ftreicht er ihr die Friedhofserde von ihrem goldlodigen Saar.

Und in ber Nacht, als bas Mädchen geruhsam im Bette ichlief und auf bem Thurme bes himmels Engel ichon bie Glocen läuteten, auf bag bie gerftreute Gemeinbe gusammenkomme zum strahlenden Altare — ba wankte auch ber Wirth in die Kirche. Er mantte wie ein Greis, ber Schreck ftat ihm noch in ben Gliebern, noch bebte ihm bas heute plötzlich aufgerüttelte Herz. Dag fie an diesem bebeutungsvollen Tage in bas Grab fiel, bas konnte kein gutes Zeichen sein. . . Ihm war so hart und bang.

So wollte er benn in dieser lieblichen Nacht, in welcher ber Chrift mit feiner ewigen Gnabe herabgeftiegen ift zur Erbe, in welcher ein folder Jubel waltet, bag felbft bie Böglein erwachen aus ihrem Winterschlafe und im lichterburchschimmerten Gotteshause bas Lob ber göttlichen Liebe fingen helfen - in diefer Nacht wollte nun ber Rirchenwirth por der Krippe liegen und Beruhigung erflehen. — Und als bie wölfte Stunde ichlug, als mit feierlichem Orgelklange bas Chriftamt begann und bas Lied: "Dies ift ber Tag, von Gott gemacht!" erflang, ba murbe bem Manne wieber leicht um's Berg. Rube und Ruversicht war in ihm, er fühlte Krieden.

Bur Wandlung verstummte bie Orgel. Die Gemeinbe lag auf ben Anieen und Jeber betete in biefer feierlichen Stunde für bas Liebste feines Bergens. — Mit gefalteten Rofegger, Sonberlinge.

Händen slehte der Wirth vor der Arippe für sein Aind. — Still war's. — Da rasselten draußen auf dem hartgefrornen Boden schwere Wagenräder, Pferde stampsten und wieherten unter pfeisenden Beitschenhieben, und von den Lippen des Fuhrmannes gellte ein grober Fluch, und erschütternd wie ein Hammerschlag auf den Todtensarg, drang er herein in die heilige Stille. Und das war auf des Kirchenwirths Gebet die Antwort gewesen. — Der Priester erhob den Kelch, draußen verrollte das Fuhrwert, die Orgel begann wieder zu klingen. —

Was bei diesem Zwischenfalle ber Kirchenwirth empfunden hatte, das zeigt am besten sein Gang in die Sakristei, kaum ber Gottesdienst zu Ende war.

"Ein Wort mit bem Herrn Pfarrer," stotterte er, "vielleicht ware auch ber Gemeindevorstand zuwege. Ein Stüd Papier und Schreibzeug!"

Mit bebender Sand schrieb er's hin :

"Die Wiese am Bach für ewige Zeiten zur Strafe.

Anton Egghofer, Rirchenwirth zu St. Beter."

Heute ift die Straße fertig. Sie geht, wie die Leute sagen, "handeben" im Thale hin. Das Fluchen kann man den Fuhrleuten nicht nehmen, sie haben sonst auch nicht viel Gutes auf der Welt, aber auf ebener Straße hört sich bas ganz anders, als auf bergigem Grund.

Bu beschreiben ware noch die Dankbarkeit der Pferde — boch, wir wollen die Wagen aller Art mit Gott und gutem Gespann ihrer Wege ziehen lassen.

Wer nach St. Peter hinauf will, die alte Straße ift und bleibt noch fahrbar. Im September bes vorigen Jahres war's, als etliche sehr schwere Wagen vom Dorfe zu Thale ächzten. "Radschuh bei Strafe von zwei Gulben!"

Ja freilich, bei folch en Brautfuhren, ba heißt's ein-

Gefommen war's so: Im Mai hatte ber Hollerzweig gegrünt, im Juni war der Mosthansel zum Julchen gegangen, im Juli hatte er "mit ihrem Bater geredet", im August war das "Bersprechen" (Berlobung) und im September die Hochzeit.

Jett ist das ganze Kirchenwirthshaus zum Mosthansel herabgezogen. Dort, wo die neue Straße sich von der alten zweigt, entsteht ein neuer Bau — und lustig geht's her. An diesem heiligen Abende (1879) wird zwischen den jungen Eheleuten gewiß die Rede sein vom Hollerzweig. Wenn es will, das Julchen, es kann den Hansel mit etwas überraschen.



## Der Steinschädel.

s war ein so prächtiges Bauerngut gewesen. Boreh'! Boreh'!

Dann wurde es anders. Der Hinterberger zahlte keine Steuern. Und boch war er der Besitzer und Nutznießer aller Grundstücke, die den Hinterberg einhüllten und die sich fast herab in's Thal der Lansa erstreckten.

Der Hinterberger war nichts weniger als glaubselig. Was in den Büchern stand, von dem meinte er, das Papier wäre geduldig und man könne d'rauf drucken, was man wolle. Was auf der Kanzel gepredigt wurde, von dem hatte er eine nicht viel bessere Meinung: reden ließe sich Alles, was man reden wolle, und man wolle gerade das reden, was zu eigenem Vortheile wäre. Gegen die Meinungen der Nachbarn und den Rath der Verwandten war er nicht minder verstockt — der Steinschädel wurde er geheißen.

Da kam im Jahre 1848 einer jener Wanberprediger, wovon manche vernünftig, viele aber Narren gewesen waren. Und dieser Mann predigte, daß der Bauer von nun an freier Herr seines Grund und Bodens ware und also keine Steuern und Abgaben mehr zu entrichten brauche.

Reine Steuern und Abgaben mehr! Das glaubte ber Hinterberger auf's Wort. Das leuchtete ihm fehr ein; benn

was mein ist, bavon bin ich keinem Menschen was schulbig. Zubem stand's ja auch in ben "Herrschaftsbriefen", und er bekam ein- für allemal die Papiere über die Grundablösung — und nun war er ein freier Mann im freien Staate.

Er zahlte keine Steuern mehr, blieb aber trot aller Behörden Besiter und Nutznießer bes ganzen Hinterberges. Die Behörden zwangen ihn auch nicht, — sie ließen ihm blos bas Bieh aus bem Stalle und bas Getreibe von ber Scheune führen und beckten damit die Steuern und bie Unkfoften, welche aus solchem Gebahren erwuchsen.

Da schrie ber Hinterberger freilich auf, man thate ihm freuzunrecht, und ber Staat, ber verpflichtet sei, bas Hab' und Gut seiner Bürger gegen Raub zu schützen, sei selber ber Schelm . . . .

Bu ben Abvocaten ging er und suchte Gerechtigkeit, wie er sie bachte.

"Ja, Bauer, bas ist nicht so!" sagten bie Abvocaten. "Barum ist bas nicht so?"

"Ihr sagt ja selbst, daß Ihr den Schutz des Staates erwartet — wollt Ihr den umsonst haben?"

"Ich? den Schutz des Staates? Wozu? Können mir meine Felder gestohlen werden? Kann mir mein Wald von Räubern umgehauen werden über Nacht? He!"

"Aber in Gure Wohnung kann man einbrechen, mißhandeln kann man Guch und bas haus über bem Ropf anzünden."

"Freilich!" rief ber Hinterberger, "wer's will und start genug ist, ber thut's, bricht in meine Wohnung, schlagt mich todt, zündet mir das Haus an. Bis Eure Polizei hinauftommt auf den Hinterberg, ist Alles vorbei. Wenn ich selber kein Gewehr im Hause hab', so din ich hin. Jetzt möcht ich wissen, wofür ich Steuern zahlen soll!"

"So wollt Ihr dem Staate entsagen, Hinterberger? Glaubt Ihr, daß Ihr allein bestehen könnt? Habt Ihr Alles auf Eurem Grund, was Ihr zum Lebensunterhalte braucht? Seid Ihr nicht angewiesen, die überschüssigen Früchte Eurer Felber zu vertauschen, zu verkausen, um anderen Bedarf, der bei Euch auf dem Hinterberge nicht wächst, einzulösen?"

"Ich?" fragte ber Bauer, "nein. Wir Hinterberger-Bauern sind auf ein solches Austauschen nicht angewiesen, aber Ihr Herrenleut' seid es. Ihr sollt froh sein, wenn wir Euch das Korn und das Rindsleisch verkaufen. Freilich kommt Ihr billiger dazu, wenn Ihr mir's wegnehmt."

Das war die Logik des Hinterbergers. Und die Abvocaten, die sonst jeden Proces der Clienten mit Zuversicht auf sich zu nehmen pflegen, ließen ihn im Stich — alle. Der Bauer fand's ja erklärlich — sie halten all' zusammen.

Die Nachbarn sagten ihm: "Sei gescheit, Hinterberger!" Er antwortete: "Dh, ich bin gescheit genug, aber Ihr seid bumm. Thätet Ihr mit mir halten, burchsetzen wollten wir's! Aber Einer allein? . . . Und doch geb' ich nicht auf, was mein ist, davon zahl' ich nichts weg!"

So ging es fort. Alljährlich war basselbe. Zuerst kam ber Bote mit der Aufforderung zum Steuerzahlen, bann kam bie Drohung mit der Execution, bann kam die Execution — bie Pfändung.

Und hierauf saß ber Mann ganz traurig bor seiner Hausthur und murmelte: "Jett sind wieder die Schelme bagewesen."

Er hatte Weib und Kinder. Die Kinder verwahrlosten, das Weib verkam. Dem Weibe drückte der Polizeimann gutmüthig die Hand und bat um Verzeihung, daß er seine Pflicht thun muffe. — Als die Knaben heranwuchsen, kannten fie nur eine Ungerechtigkeit auf der Welt; das Geset, und nur einen Feind: den Steuerbeamten.

Der Gerichtsbote weigerte sich, in den Hinterbergerhof hinaufzugehen; die Anaben empfingen ihn stets mit Steinwürfen, der Bauer that sein altes Schußgewehr zurecht. "Jeben Schelm, der in mein Haus kommt, schieß' ich nieder."

Da mußte er's erfahren, daß das Gesetz noch ungerechter sein konnte, als bloß Hab' und Gut wegzunehmen, daß es auch die persönliche Freiheit vernichten konnte. Zwei Standarn (Gensdarmen) kamen und reckten zur Thür die Gewehrläuse mit den Bajonetten hinein. Das Weib des Hinterberger's kreischte auf — solche Räuber waren noch nie dagewesen. Der Mann sagte gleichgiltig: "Ein dummer Kerl müßt' ich sein, wenn ich mich jetzt wehren wollt'. Da habt's mich, schleppt's mich mit, bringt's mich um!"

Er saß wochenlang im Arrest. Er machte in demselben Bekanntschaft mit Anderen, die in vielen Dingen so dachten, wie er — die mit dem Gesetze ebenfalls im Kriege lebten. Der "Steinschädel" war ein Feind des Lernens, weil er ja ohnehin Alles wußte und weil Fremdes seiner Ueberzeugung stets entgegen war. Aber im Arrest — das gestand er sich — war gar Manches zu prositiren. Die Genossen waren reich an Erfahrungen und hatten nicht selten neue Joeen. — Entweder, der Mensch hat ein Eigenthum für seine Berson, dann muß der Mensch dieses Eigenthum sest zusammenhalten und Keiner hat das Recht, auch nur einen Splitter davon zu nehmen. Oder der Mensch hat kein Eigenthum, Alles ist gemeinschaftlich, gut, nachher muß aber der Reichthum so vertheilt sein, daß Jeder gleich viel hat. Nachher hat Jeder Sachen genug, nachher giebt es keinen Armen mehr.

Der Hinterberger hatte sein Lebtag noch keinen Menschen so gescheit sprechen gehört, als ben arretirten Tischlergehilfen, ber Obiges erörterte. Entweder so ober so! — Aber Steuersahlen, das ift nicht so und nicht so und hat keinen Sinn.

Als ber Hinterberger endlich vom Gefängnisse entlassen nach Hause kam, fand er das Elend noch größer. Die letzte Kuh war aus dem Stall gepfändet; das Weib lag krank auf dem Stroh und die Kinder balgten sich um die letzte Brotkrume. Zu den Nachbarn war sein Weg, daß sie ihm hülfen. Sie lachten ihn aus: "Du Narr, Du bist selber schuld. Hättest nur etliche Bäume aus Deinem Wald verkauft, und die Steuerschulden wären gedeckt gewesen."

"Die Steuer = Schulden? Biefo Schulben?"

"Ja glaubst benn, Nachbar, Du kommst auf gegen bie Weltordnung?"

"Ich weiß es, daß ich zugrunde gehe, aber ich weiß es auch, daß ich Recht habe, und das ist ein ganz anderes Recht, als jenes, das in Euern Gesetzbüchern steht. Und es wird kommen, daß kein Mensch mehr Steuern zahlt, als etwa der Pächter. Ja, da möcht ich leben. Aber ich werde hin sein."

Es kam die Zeit heran, da der älteste Sohn des Hinterberger's militärpflichtig wurde. Das wird wieder einen Sturm geben mit dem Alten, meinten die Leute. Aber siehe, der Bauer hatte kein Wort dagegen und ermahnte noch den Burschen, den Vorgesetzten zu gehorchen und ein tapferer Beschützer des Vaterlandes zu sein.

Bon dieser Zeit an wußte man es, daß der Hinterberger mit seiner Steuerverweigerung kein Princip verfolgte, sondern nur einer "fixen Joee" unterworfen war. Die Behörde hatte mit ihm so viel Nachsicht als möglich. Der Pfarrer besuchte ihn einmal und suchte ihn mit Vernunftgründen zu bekehren. "Hochwürden," versetzte der Bauer rundweg, "wenn Er von Himmel und Hölle predigt, da hört man Ihm gern zu; wenn Er anstatt Saufen und Raufen das Beten und Almosengeben aufbringen will, so hat's auch noch seinen Schick, aber vom Steuerzahlen — mit Verlaub — versteht Er gar nichts."

Da stieg ber Oberamtmann selber einmal hinauf gegen ben Hinterberg mit der Absicht und der festen Ueberzeugung, den närrischen Kauz mit Güte zu bekehren. Er kam eher zurück, als er sich gedacht hatte, kam sehr aufgeregt zurück und gab Befehl, gegen diesen wilden Menschen auf dem Berge nicht die geringste Kücksicht mehr walten zu lassen. Was ihm passit war, ist nicht offenbar worden.

Nun pfändeten sie dem Hinterberger den schwanken Tisch und den wurmstichigen Kasten, so daß die wenigen Habsseligkeiten hingeworfen lagen auf dem morschen Fußboden. Elend sah es aus im Hause, und die erwachsenen Jungen lungerten arbeits- und zuchtlos draußen in den Weiten herum und aßen ihr Brot, wo und wie sie es fanden. Eines Tages wurden zwei davon als Wildschützen eingefangen.

"Ift nicht in ber Ordnung das!" meinte ber Alte, "nur abstrafen, ist schon recht, nur abstrafen!"

"Dann muß man auch Dich mit abstrasen," rief ein Nachbar, "wie Du Deine Kinder hast gebogen, so sind sie erzogen. Darf man Ein Gesetz überschreiten, warum nicht auch zwei, warum nicht auch das britte, wenn's gelegen ist, warum nicht alle?"

Mit ber armen Hinterbergerin hatte es enblich ein Enbe. Ihr letztes Wort im Sterben war gewesen: "Gott Kob und Dank!"

Und als sie tobt war, sagte auch ber Witmer: "Gott Lob und Dank!"

Die Leichenkoften bezahlte er willig und baar. Aber als bie Berlaffenschaftsgebühren zu erlegen waren, fluchte er: "Der Tod auch besteuert? Auch mit dem machen sie noch ein Geschäft? Verdammt!"

Sie pfändeten ihm das lette Bett, in welchem sein Weib gestorben war. Der älteste Sohn war während der Mutter Begräbniß im Gefängnisse, weil er von seinem Regimente durchgegangen.

Eines Montagmorgens war die ganze Gegend in Aufregung. In der Lansa war ein junger Bursche erschlagen gefunden worden. Ein Raushaudel war in der Nacht gewesen. Am nächsten Tage kehrte der jüngste Sohn des Hinterberger's nicht in's Haus zurück. Dafür kam die Botschaft, der Hinterberger möge mit dem Mittagessen nicht auf sein Bürschlein warten, dasselbe käme heute nicht heim, käme vielleicht auch morgen nicht, käme vielleicht viele Jahre lang nicht — die Standarn hätten ihn mit sich genommen, weil er einen blutigen Rocksrmling gehabt habe. Und einen blutigen Aermling habe er gehabt, weil er den Sager-Urb umgebracht hätte.

"Was hätte er?" fragte ber Hinterberger.

"Den Sager-Urb hat er umgebracht."

..Wer ?"

"Dein Büricht - Dein Bans."

Da legte der Alte die Hand an's Ohr, daß sie die Schallwellen hineinleite, und fagte leise: "Jetzt muß ich noch einmal fragen, wie Du's meinst?"

Und ber Bote antwortete eben noch einmal. Sest nannte ber Alte ben Boten eine Beftie.

Aber folder Bestien maren mehr. Reiner hat es zwat gesehen, daß der Hinterberger-Bans den Sager-Urb erichlagen und in die Lanfa geworfen habe, boch Jeder war bavon überzeugt. Beim Lindenwirth maren fie bes Abende gufammen gewesen, es wurde getrunken, gesungen, gezankt und gerauft. Der Urb versette bem hans einen Schlag auf die Wange und nannte ihn einen Strolchen von der hinterberger-Söhlen, von welcher seit Jahren ichon tein braver Menich mehr herausgegangen fei, weil feiner hineingehe. Auch eine Wilderergeschichte mar dabei und einer Liebschaft wegen ging es ber. Der hans war fo wüthend, daß er das Ofengeländer gerriß, um mit der Holglatte den Urban niederzuschlagen, hatten ihn nicht mehrere Männer bavon abgehalten. Nun ging er in die Racht hinaus und tam nicht mehr gurud. Um Mitternacht verließ auch ber Sager-lirb bas Wirthshaus; eine halbe Stunde später mar von der Lanfa her ein Schrei zu vernehmen. Dann verging die Nacht wie jede andere. Und am nächsten Morgen begegneten zwei in die Arbeit gehende Maurer bem hinterberger-hans, der just Hollerbrunnen Blut von seinem Aermling wusch. Gin paar Stunden später fand man unten an ber hammermehr ben todten Sager-Urb, ber mehrere Stiche am Balfe und an ber Bruft hatte.

Der Hans wurde als Verbrecher zu Gericht geführt. Er leugnete die That, die Leute lachten ihm in's Gesicht: Was das Leugnen helfe, wenn Alles sonnenklar liege.

"Daß ich beim Nachhausegehen in der Nacht Nasenbluten gehabt, das wird mich doch nicht unglücklich machen!"

Man befahl ihm, daß er schweige. —

Der alte Hinterberger schrie: "Das ift nicht wahr, und bas hat der Teufel aufgebracht, daß mein Hans ein Mörber

follt' fein. Der Hans ift mir von meinen Buben alleweil ber liebste gewesen!"

"Rachher ift's icon ber Rechte!"

"Ihr Leut'! Der Hans ist ein braver Bursch!" schrie ber Hinterberger, und ber Ton blieb stecken in seiner heiser geschrieenen Kehle.

"Ja," sagten die Leute, "so weit fommt's!"

Der Hinterberger lief jum Gericht: "Den Buben lagt mir aus! Ich verpfand' Haus und Hof für meinen Hans!"

"Geht, Alter, Haus und Hof habt Ihr nicht mehr zu verpfänden!"

Der Hinterberger schwankte heim zu, da fand er die Thur seines Hauses versperrt und versiegelt. — Seit so vielen Jahren die Steuern verweigert, da hat man ihm endlich den Proceß gemacht.

So lag nun unter dem Schatten der Esche ein Bettelmann. Nein. Er wollte nicht betteln, er wollte da liegen bleiben und sterben als ein vom Staate Zugrundegerichteter. Aber zwei mitleidige Bauern schleppten ihn mit sich und stellten ihm unterwegs vor, daß Alles seine Schuld wäre, und daß es so kommen mußte. Mit einem Fluche sprang er den Bauern davon und sich in's Hochgebirg hinan, wo er tagelang in einer verlassenen Halterhütte lebte. Zur selben Zeit waren zwei seiner Söhne im Zuchthaus, einer im Stockhaus und der vierte im Kriminal.

Aber ber Alte blieb babei, ber Hans ware an bem Morde unschuldig; und die Leute blieben babei: kein Anderer hätte ben Sager-Urb erschlagen und in's Wasser geworfen, als ber Hinterberger-Bursch'. Die Einen gaben ihm lebens- länglichen Kerker, die Anderen ließen ihn hängen.

Im Gerichtssaale ging es heiß zu. Immer tamen neue Zeugen, welche ben Hans bes Morbes beschulbigten.

"Alles ist bes Teufels auf bieser Welt!" rief ber alte Hinterberger aus, "und zu berselbigen Stund', wo ich bas Urtheil über meinen Sohn hör', bring' ich mich selber um's Leben."

Und das Urtheil wurde gesprochen — Der Hans kehrte aus dem Kriminal zurud und war frei.

Der Alte hatte es nicht glauben können, daß er schuldig sei, und konnte es jetzt nicht glauben, daß er frei mar.

"So hat Dich doch der heilige Johannes von Nepomut gerettet?" Der von Nepomut ist nämlich ein Patron, den man anruft, um eine verlorne Ehre wieder zu finden.

"Glaub' nicht, daß er's gewesen ist," berichtete der Hans, "er hat einen schwarzen Frack angehabt. Ein Doctor ist's gewesen, und der hat Alles genau untersuchen lassen und hat alle Zeugen überwiesen und hat nicht eher Ruh' gegeben, bis es ist herausgekommen, es wär' nicht beweisbar und auch gar nicht wahrscheinlich, daß ich den Urb hätt' umgebracht. So haben sie mich freilassen müssen."

"Und hast nichts Gewisses erfahren, wer ber brave Mensch ist gewesen?"

"Nichts Gemisses nicht, aber ben Vertheibiger haben sie ihn geheißen und haben gesagt, bas Geset thät' vorschreiben, bag jeber Angeklagte einen Vertheibiger mußt' haben."

"Das Geset that's vorschreiben?" fragte ber Alte mit langem Gesichte.

War schon ber Gemeinbevorsteher ba und sagte: "Wenn Du auch ein Feind bist gewesen gegen ben Staat und gegen bas Gesetz, so hat Dich ber Staat und bas Gesetz boch nicht verlassen." —

Bon dieser Stunde ging der Hinterberger in der Ginsamkeit um. Dann ging er zur Behörde und fiel nieder auf die Kniee.

"Was wollt Ihr, Alter, wir haben nichts mehr mit- sammen zu schaffen!"

"Mein Haus und Grund!" wimmerte der alte Mann, "ich will Steuer zahlen!" —

Heute ist der Hans der Hinterberger und zahlt Steuern. Zwei von seinen Brüdern sind bei den Soldaten; der britte — der Wildschüt — ist Büchsenspanner bei einem Prinzen.

Vor Kurzem starb ein Holzschläger in der Gegend, welcher auf seinem Todtenbette eingestanden hatte, daß er in jener Nacht aus altem Haß den Sager-Urb so lange gestochen habe, bis derselbe umgefallen war. Und als er mit Schrecken gesehen, daß der Urb todt, habe er ihn in das Wasser gesworfen.

Der alte Hinterberger saß gerne vor der Hausthür und hatte einen langen, weißen Bart und schneeweiße Haare. So bleicht die Verbitterung und der Gram. Noch lange dunkel hätten sie sein können, diese Haare; aber der Kampf gegen das Gesetz zerreißt das Leben.

Heute verlett er tein Gefet mehr, und hat teines, und braucht teines.

## Der Mapoleonschütz.

s war kein fröhliches Glockengeläute, das im Hochsommer bes Jahres 1866. Es galt ben in Böhmen und Schlesien gefallenen Söhnen des Dorfes. In ber Kirche stand der Katasalk. In seinem Innern war es hohl und leer, aber das weinende Herz der Mutter sah in ihm den Leichnam ihres vor wenigen Monaten mit Lust und Wuth ausgezogenen Sohnes, und diese traurige Vorstellung verdrängte das gräßliche Bild von den Massengräbern bei Königgräß.

Als ich — bamals ein Student auf Ferien — nach bem Trauergottesbienste aus der Kirche trat, siel mir ein zwergenhafter alter Mann auf, der sich an der Kirchhofsmauer sonnte und immer vor sich hinnurmelte. Zu Fleiß trat ich ihm näher, und da hörte ich, wie er sagte: "Just so gut wie ich, haben sie ihre Haut zu Markt getragen; aber die ihrige haben sie gut verkauft und die meinige trage ich noch siber den Knochen — das ist der Unterschied. Sie ist zähe, die meinige, sie ist aber auch brav gegerbt worden — nutzt nichts."

Bier Jahre später kam ich wieber in's Dorf. Die Leute waren aufgeregt wie das erstemal, aber freudiger. Es war gerade die Nachricht eingetroffen von der Gefangennahme Napoleon des III. bei Sedan. An der Kirchhofsmauer hockte wieder mein uralter, zwergenhafter Mann und murmelte unaufhörlich den Namen "Napoleon".

Als ich mich erkundigte, wer benn das fahle, gnomenhafte Greislein sei, das fortweg in der heißen Sonne an
der Kirchhofsmauer hocke, sagte man mir, ich möchte mich
nur näher an dieses Greislein machen, vor dem würde ich
noch Respect kriegen, das wäre der Napoleonschütz. Ich solle
den Alten nur in's Wirthshaus mitnehmen, er ginge gern,
und ein paar Gläschen Branntwein spendiren, ich würde
was zu hören kriegen, was eigentlich nicht an den Zechtisch
gehöre, sondern in die Weltgeschichte.

Ging ich zum Alten hin und fragte ihn, ob er nicht mit mir in ben Schatten gehen wolle?

"Wenn er banach ist," antwortete ber alte Mann, hob seine schneeweißen buschigen Augenbrauen und schaute auf bas blinkende Schindelbach des Wirthshauses hinab. Wir verstanden uns, er ging mit mir und ging rasch, trippelnd und gebückt, als ob er auf dem Boden etwas suche. Die Schulkinder nannten ihn "Schützen-Lipp" und grüßten ihn — sie waren größer als er. Als er das erste Gläschen an den Mund führte, sah ich, daß dies keine Hand für einen Schützen sei, sie zitterte stark.

Er mußte meinen Gedanken errathen haben, benn als er getrunken hatte, und zwar mit einem kurzen entschlossenen Sturz bis auf ben Grund ausgetrunken, sagte er: "Ja Herr, jetzt freilich nimmer! Jetzt, wenn ich auf eine Scheibe will schießen, muß ich froh sein, wenn ich die richtige Weltgegend treffe — vor Zeiten hab' ich's schon etwas besser gemacht."

"Gemiß auch bei ben Solbaten gewesen?" fragte ich, bem Wirthe bas leere Glas hinschiebend.

"Wer? Ich?" entgegnete ber Alte und schaute mich so über die Quer an, als wollte er prufen, ob meine Frage Spaß ober Ernft fei. "Meint Ihr's richtig, daß ich getaugt hatt'? Ich bin vormals juft ein folches Ramcelthier gewest. als wie ich heut' dafteh'. Bom Alter fommt's bei mir nit. im Gegentheil, ich bin schöner, weit schöner, als bazumal. und ich fenn' Gine in ber hiefigen Gemein, die fagt, ich funnt Giner heutzutag' leicht gefährlicher werden als in Jungheit. Ich glaub's nit. Geschoffen hab' ich gut, bas ift mein Einziges gewest. Aber zum Soldaten haben fie mich boch nit nehmen mögen. Bauersmann mift beim Bader die Semmeln nach ber Länge und nicht nach ber Dicke. Die Solbatenwerber haben es auch fo gemacht. Anderen, den baumlangen Rerlen. haben fie nachgejagt im Bebirg, über mich, ben Lipp, find fie geftolpert und haben mich doch nit gesehen. Frangosenzeit! Die sauberen Burschen haben fort muffen, die Rruppel und Teppen find daheimgeblieben; da fonnt' Guch denken, mas die Weiber für eine Freud' gehabt haben! Ift aber ein Unfinn von den Werbern, hab' ich gesagt, die Beugeigen und langen Töppeln ichiefen um fein haar beffer, als wie die Zwerge, geben hingegen der Franzosenkugel ein viel größeres Riel. Weil's mahr ift!"

Jetzt trank er wieder einmal, mein Alter. Ich ließ ihn Red' an und er fuhr fort:

"'s hat mich bitter verdrossen, daß ich ihnen zu schlecht bin gewest für einen Soldaten, und 's hat sich bald gezeigt, was die baumstarken Lümmel ausgerichtet haben. Auf ja und nein ist der Feind im Land und der Murboden ist auf und auf blau vor lauter Franzosen. Im Einserjahr ist's ge-west, oder noch was früher. Draußen in der Leobnerstadt ist daß Hauptquartier, und der Napoleon — das ist der Erste Volezger, Sonbertsinge.

geweft, ichau, ben heißen fie noch heute ben Großen, fo flein er gewachsen mar! - Der Bonaparte loschirt fich im Bogkloster ein und thut, als wollt' er sich festsetzen für alle Ewigkeit in unserem Steirerland, bas recht und schlecht bem guten Raifer Franz gehört. Mich haben fie babeim alleweil verspöttelt von wegen meiner Untauglichkeit, andererseits hat mir wieder ber Raifer Frang in's Herz hinein weh gethan, und brittens ift mir gewest: Das war' boch eine ewige Schmach, wenn wir diesem verruchten Frangofen-Räuberhauptmann unfer Beimatland so gutwillig laffen wollten! Dazumal hab' ich noch nit Schnaps getrunken, aber auf einmal ist was in mich gekommen, das ist Euch gewest wie ein Rausch. Ich geh' herum und weiß felber nit wo. Rein Arbeiten hat mich gefreut, ich misch' mich unter die Blauhosen und treib' mich in der Leobnerstadt um und schleich im Garten por dem Göffloster auf und ab und ichau burch bas Buschwerk in die Fenster hinaut, wo der kleine, weißmanstige General ab und an in die Gegend herausschaut. Und wie ich so auck, ba fällt's mir gah ein - - "

Der Alte wadelte mit dem Haupt und liebaugelte fein Schnapsfläschchen an, aus welchem ihm alle Erinnerung aufausteigen schien. Dann kicherte er.

"Was fiel Euch ein?" half ich nach.

"Bin dazumal noch ein verslucht pfiffiger Mensch gewest,"
fuhr er fort. "Millionen Desterreicher sind im Land und keiner denkt d'ran. Alleweil nur gegen die französische Armee ist ihr Spieß gerichtet. Was kann die französische Armee dafür! Auf Einen kommt's an — gerade auf einen Einzigen. Da knallen sie darauf los, wie zum Zeitvertreib, schießen auf die Scheibe, tressen das Feld, tressen auch einmal das Schwarze. Aber mitten im Schwarzen ist ein klein winziges, weißes Punktlein — bas treffen sie nicht. Gin gutes Aug' barf sich nicht blenben lassen vom golbenen Stern, eine seste Hand — bie Kugel sitt, wo sie hingehört, und ein Pöller geht los, bag bie ganze Welt bavor aufschreckt."

Er hat ichon zu viel getrunken, dachte ich mir.

"Brav nachfüllen, Wirth," sagte der Alte, mit zwei Fingern das leere Schnapsglas über den Tisch schiebend, "ber liebe Herrgott wird's schon zahlen."

"Mein lieber Lipp," versette ber Wirth, "ber Herrgott hat Neuzeit im Amtsblatt bekannt machen lassen, baß er Schnapsschulben nicht bezahlt."

"Nicht?" sagte bas Greislein und klopfte mir auf die Achsel, "nachher wird dieser Herr ba gahlen."

"Du mußt in Deiner Geschichte nicht so lang' herumfuchteln, Lipp," bemerkte ber Wirth. "'s ist einmal eine Zeit gewesen, wo Du Deine Napoleongeschichte auf einen Guß erzählt haft."

"So hat's mir auch nur Einen getragen," entgegnete der Lipp auf das Glas lugend, "heut' bin ich gescheiter. Ich will davon trinken, so lang' ich leb'. Weiter hab' ich nichts aufzuweisen. — Nu, halt ja. Wie ich da oben im Klosterfenster so den Bonaparte hin und her gehen seh, fällt's mir ein: Kleiner Kerl, was gilt's, ich schieß' Dich noch herab! — Da ist's über mich gekommen, da ist mir gewesen: Lipp, du bist Soldat, du bist mehr als ein Soldat, bist mehr als ein Soldat, du bist die Armee. Sie werden dich einfangen und auffnüpfen. Aber der Napoleon ist hin, und öster als einmal können sie dich nit henken. Denk' an's Heimald, denk' an den Kaiser Franz. — Meinen Kugelstugen hab' ich mir bereit; wie ich ihn lade, denke ich mir noch, sür's Bauchzwicken, über das die Welt jetzt klagt,

ist diese einzige Bille genug. — Bei Tag und auf freiem Feld giebt man ihm's nit ein, da ftect er mitten im Generalftab, und ber Generalftab ftect wieder mitten unter Reitern, Fugvolf. Bägen und Ranonen. Auf dem Leobnerfeld gegen Trofaiach hinein hab' ich bas Unwesen oft betrachtet von meinem Galgenberg aus. Na also, bas ift nichts, aber ber Navoleon hat die Gewohnheit gehabt, spät in die Nacht hinein zu ftubiren, wie er's angeht, daß er die ganze Weltfugel unter seinen Jug friegt. Sat von seinem Zimmer bas Licht herausgeschimmert in ben Garten und bis zur Mur. bie hinter dem Garten vorbeirinnt. Auch seine Figur ift oft ju feben gemeft; ber Mann hat gar feine Scheu gehabt, es funnt ihm mas geschehen. Ift um so beffer, bent' ich mir, und in einer Wetternacht — bas Waffer geht hoch und ber Wind schlagt im Garten die alten Bäume bin und ber, daß es fracht, und in seinem Zimmer ist noch Licht - fetz' ich auf einem Rahn über bie Mur, bind' bas Beug an und ichleich burch bie Biffche bis hin ju feinem Fenfter und lug'. Das Licht fällt gerade auf einen alten Lindenbaum heraus und ba hufcht ein- um's anderemal fein Schatten bin und ber. Sein Schatten, ber hilft mir nichts, bent' ich und flettere auf ben Lindenbaum. Der Stamm gabelt fich, ba fit' ich b'rinnen und thu' mein Gewehr zurecht. Ich feh' in's Bimmer, hängt an ber Wand fein weißer Mantel und fein Degen. Jest fommt er felber, ftellt fich an's Fenfter und schaut heraus in die Wetternacht. Es mag ihm heiß fein, jest macht er ben Flügel auf und läßt ben Wind und die falten Regentropfen an fein Geficht ichlagen. 3ch fahr' zur Wange. Ein solches Zielen taum zehn Schritte bavon ift ein Kinderspiel. — Großer Napoleon, bent' ich, jest friegst Du Deinen Feierabend - und drud' los."

Der Alte schwieg und starrte auf die Tischplatte. "Ihr habt ihn nicht getroffen!" sagte ich. "Wer weiß benn bas?" begehrte er auf. "Die Weltgeschichte," antwortete ich.

"So!" fagte er, und wendete fich unbehaglich hin und ber, als ob ihn auf einmal ber Höcker zu brücken beginne. "Alfo bas! Alfo in ber Weltgeschichte fteht's zu lefen, bag ber Philipp Sommerer ein ichlechter Schut ift gewest! Beht mir weg mit Guren Buchern. Auf gehn Schritt ein Bruftblatt verfchlen, bas mar' fauber! Befeffen mar' ber Schuß gut, aber wenn der Mensch eine stählerne Pfaid anhat, mas fannst machen? - Ich, wie ich seh', ber Bonaparte fahrt vom Tenfter gurud, fpring' vom Baum und ichau, daß ich an's Waffer fomm'. Hinter mir wird's wild, als wenn alle Söllteufel los und ledig maren. Auf langs leg' ich mich bin in den Rahn und lag mich bavonrinnen die Mur hinab gegen Leoben. Un mein Schifflein pfeifen und ichlagen bie Rugeln an. Das thut mir nichts, bent' ich in meiner tiefen Biegen, aber wie wird's mir bei ber Wehr unten ergehen! Wollt' ich doch, daß ich jett schwimmen kunnt wie mein Better, ber Stefel. Der ist Fischer gewesen und hat mir's fortan lernen wollen; aber ich hab' alleweil gesagt; ein Kischer und ein Jager find zwei Ding'. Jest mar's aber ein Ding', und wie ich zu ber Leobner Stadtbrucken fomm', feh' ich im Mondschein: Die gang' Brucken ist voll Frangosen, und fie paffen auf mein Fahrzeug. Lieber bersaufen, bent' ich, und fturz' mich topfüber in's Waffer. Bor ben Rugeln bin ich ficher; aber tehr' die Hand um, packt mich fo ein Rerl und gerrt mich an's Land. Jest fommt's, bent' ich, jest, Lipp, ichlagen fie bich tobt wie einen Seehund. Ift auch recht, mein Leben ift gut verfauft. Es tommt aber anders. Bar

höflich, und bag mir ja nichts foll geschehen können, haben mich ihrer sechs Solbaten zwischen sich genommen, haben mir trodenes Gewand gegeben und zu Gög in eine warme Stube geführt und mir Wein vorgesett. Co gut haben mir's bie Franzosen gemeint, daß ich wohl gemerkt, das Henken ift nit weit weg. D'rauf haben fie mich in's Berhör genommen; aber die Bauche haben schlecht deutsch geredet, und so hab' ich gethan, als that' ich fein Wort verstehen ober mar' ftods taub. Db ich's gewesen, ber ben Schuf in's Renfter gethan? Db ich's auf eigene Faust gethan? Db ich bafür begahlt worden mar'? - Leut', bei fo einer Frag' ift's ichwer. bas Maul zu halten, aber zuweg bracht hab' ich's, und wie fie feben, daß ich wie ein Rlot dafteh', fo haben fie gefagt, fie wollten warten, mas ber Napoleon felber that, es hatt' perlautet, er möcht' den Mann sehen. — So, so! Da hab' ich's erfahren, daß mein Schuß für die Rat ift gewest. Ich bin in einen Keller gebracht worden; vor der Thur die aufpflanzt' Bacht, vor bem Fenfterloch die aufpflanzt' Bacht, neben mir ein großes, leeres Sag, taugt zu nichts mehr, als zum D'rauffigen und Gewiffenerforschen! Zett ift mir bie Sach' erst zuwider worden. Will sich der Mensch schon um viel Gelb nit henken laffen, umsonft thut er's noch weniger gern. Wie ich draufen schon die Bogel munter werden bor' und an ber Mauer feh', wie's anhebt zu tagen, ba wird mir ein wenig übel. Werden die Leut' fragen: Wo ift benn ber Lipp hingekommen? Ja, der kleine Narr ift den Frangofen in die Fauft gesprungen. Er hat fich wollen auf ben Schütenkonia hinausspielen, d'rauf haben fie ihn aus dem Baffer gefangen, ben Stocffisch, und in die frische Luft gehangen." -

"Geh, geh," machte der Wirth, den Alten unterbrechend, "thu' nicht fo! Was fie von Dir reden, wird Dich nicht viel gekummert haben; vor dem Strick hat Dir grauft."

"Schon gewiß nit!" rief ber Lipp und schlug bie hagere Hand auf den Tisch. "Ich hab' mich in derselbigen Nacht mit beiden Sanden an der Bruft 'pact und gefagt: Du fleine Miggeburt, jest heißt's fterben - abfterben - todt= werden - hin fein! Werfen dich in ein Loch hinab, schaufeln bich ein! Was meinst bazu? Hat ber Lipp in mir gesagt: Was follt ich benn meinen? Dumm genug! — Wie es licht wirb, tommt ein Pater und fragt meiner armen Seele nach. Beichten foll ich, meint er, ich wurde nachst Oftern nicht mehr erleben. Begen siebzigmal bin ich seither schon bei ber Ofterbeichte gewest. - Der Napoleon ift früh aufgestanden, gleich verlangt er mich. Er ift boch um einen Ropf größer gewest als ich und hübsch untersett, in Reitstiefeln und weißen Lederhosen, das Gesicht braun und ohne Bart und hat ausgeschaut wie ein Romödiantengesicht. Nur an ben Augen den Bonaparte hab' ich ihm angesehen. Bei meiner Seel', bas find Schlangenbändiger-Augen geweft! Juft, bag ich auf seinen erften Blick nicht in's Anie gesunken bin und um Bergeihung gebeten, daß ich geschoffen hab'. So erbarmlich kann der Mensch werben, wenn er verhert ift. Und verbert bin ich gewest, ansonst war' mein Napoleon an bemfelbigen Tag maufetodt auf dem Brett gelegen. Nun, er ichaut mich an, wie der Schinder einen Hund anschaut, der hat beifen wollen. Rur mit einem Aug' braucht er zu blinzeln, bent' ich. nur mit einem einzigen, und ich baumle auf meiner Linden. Und im selbigen Angenblick schreit draugen im Garten eine Stimme: "Scham Dich, Napoleon, daß Du Deinen Feind nit tennst und einen Halbtrottel statt meiner abkrageln willst. Ich hab' geschoffen und ich schieß schon noch einmal!"

Alles schaut hin, und ein Abjutant erklärt dem Napoleon, was der Menich gesagt hat. Ich kenne ihn, mein Better Stefan, ber Kifcher ift's. Chevor ihn noch eine Rugel erlangt, fpringt er in die Mur. Die Frangosen jagen ihm noch eine Beile nach, aber gegen die unrechte Seiten. — Der Napoleon macht mit der Hand einen Deuter, und ich bin ledig. geh' auf die Stragen, ich geh' in den grünen Bald, mir ift ganz schwindelig. Mir ift wie einem Kind, das mit seinen ichwachen Rufen geben lernen will, wie einem ichwer Rrantgemesenen, ber im Sonnenschein am Rirchhof vorbeigeht, mo ber Tobtengraber noch an seinem Grab schaufelt. Rett erft ist mir ber Gräuel gekommen und ich hab' angefangen mich vor bem Tod zu fürchten. Belaufen bin ich fo fcnell und fo weit, als mich die Fug' haben getragen, bis in's Sochgebirg hinauf. Dort oben hab' ich mich auf einen Stein gesett. herab geschaut in die weit' Welt und hab' mir gesagt: Auf einen Menschen, Lipp, auf einen Menschen ichieß nimmer. Mein, fagt in mir ber Lipp, aber auf ben Napoleon, wenn's fein kann, brenn' ich doch noch einmal los. — 's hat nimmer fein können. Mein Rüglein muß ihn doch erschreckt haben: bald barauf ift er abgefahren und feither nit mehr im Land gewest. Aber in Bog unten zeigen fie heut' noch bas Renfter. mo auf den großen Napoleon geschossen worden ist."

Ob sie den Fischer Stefan erwischt hätten? war meine Frage.

"Ei beileib nit. Dafür hat ber ja schwimmen können wie eine Forelle. Der ist unter bem Wasser auswärts gen St. Michael, und etliche Tage nachher sind wir da drinnen in ben Vordernbergermauern zusammkommen. Better, sag' ich, Dir bin ich mein Leben schuldig. Zahlt sich nit aus, sagt er, haben wir diesen Allmächtigen auch nicht weggeräumt, gesoppt

haben wir ihn boch, und bas ist schon ber Müh' werth, bag wir allbeid' einmal sind naß worden. — Der gute Better Stefan, er hat ihn auch gern getrunken!"

In diesem Gedanken faßte ber Alte wieder das Brannts weinalas.

"Nur zu, Alter, wenn er Euch schmedt, Guch scheint er wohl zu bekommen. Aber nun langt mir einmal Euren rechten Zeigefinger her. Der hat damals ben Hahn abgedrückt?"

"Ja freilich," meinte bas Greislein, "ber alte, frumme Dingling ba."

"Wer fähe es ihm an, daß der Brand von Mostau, die Völkerschlacht bei Leipzig und St. Helena daran gehangen . . . . !"

## Der glücklichste Mann bon Graz.

ollen Sie, lieber Freund, nicht einmal mit mir gehen? Ich möchte Sie gerne zum glücklichsten Manne von Graz führen." Mit diesen Worten lub mich ein Nachbar in genannter Stadt zu einem Spaziersaanae ein.

"Bum gludlichsten Mann von Grag?" entgegnete ich, "erlauben Sie, ber bin ich ja felber."

Mein Nachbar stutte, blidte mich an vom Haupt bis zum Fuße und schüttelte seinen Kopf. "Wirklich?" sagte er endlich, "nun besto besser, so werden Sie meinen Mann auch recht verstehen können."

Nicht lange banach, so stieg ich eines freundlichen Nachmittags die südliche Lehne des Rosenberges hinan. Und auf sanster Höh' mit dem Ausblick auf die Wälber der Hilm und auf die schimmernde Kirche von Mariatrost habe ich den Mann gefunden. Ihr erkennt das Heim des Glücklichen an dem einen Merkmal: es ist — bezeichnend genug — mit einem Dornenkranze umgeben. Ueber Rosenzäune hüpft so gerne der Weltunfrieden; doch über eine Dornhecke vermag die Habsucht und der Ehrgeiz und der Neid nicht zu dringen. Wer aber an der kleinen Pforte zwischen den Dornen die Klingelschnur zu sinden weiß, dem wird aufgethan.

Unser Mann ift Grundbesiter. Sein Erdboden mit Saus und hof, mit Obst-, Gemuse- und Weingarten beträgt nicht weniger als 53 Geviertklaftern. Auf diesem Grunde hat sich ber Mann brei Baufer gebaut. Gines biefer Gebaube, ein hölzernes Bauernhaus, ftand vor noch nicht langer Zeit in ber Stadt. Biele Sahre wohnte und wirfte ber Eigenthümer in bemselben und war's zufrieden. Aber bas Baus ftand auf feinem guten Boben; ein Sumpf- ober Moorgrund mar es nicht, ein Zinsgrund mar's. Und gleichwohl tein Fleckhen Erbe in gang Grag von den Miethern so gewissenhaft und haushälterisch verwerthet wurde, als diese paar Rlaftern in der Lehgasse, so wucherte doch baraus das Unfraut der Miethzinse berart hervor, daß es das Sauschen und ben Wohlstand darin ernstlich gefährdete. Deg war nun unser Mann einmal nicht zufrieden. Rollte er benn vier Räber unter. das Bebäude, spannte zwei Pferde baran und führte fein Haus davon. Er führte es am Hilmteiche porbei und die Mariatrofterftrage freugend ben ichonen Rofenberg hinan. Dort oben hatte er sich von dem Ersparten Grund und Boben zu eigen erworben und auf diefen ftellte er das hölzerne Haus, so aus Graz ausgewandert mar. und baute auch noch ein größeres, stattliches bazu für Weib und Rind und grundete daneben ein Induftriegebaude für feine Erwerbezweige. Und nun war er zu einem Gutsbesitze gekommen, wie es im Lande keinen seltsameren giebt. Da lächelt denn der Gute still in sich hinein, und wenn er pon seinen Felds und Gartenarbeiten spricht, fo thut er's mit Gelbstbewußtsein und mit Schaltheit zugleich. gehört er mit zu ben Besitenden, und seinen Besit und feine Welt hat er sich selbst erworben und geschaffen. Das ift eine Freude!

Während bas Weib Haus- und Landwirthschaft versorgt, sind ber Mann und die Tochter in der Werkstatt thätig, und bas Rauschen der Sägen und das Rlopsen der Hämmerchen ist wohl weit und breit zu hören. Und was wird denn erzeugt? Je nun, vielleicht hängt in der Stube meines verehrten Lesers ein sehr hübsch geschnitzter Vogelkäfig, vielleicht spielt sein kleines Söhnchen gerne mit einem nett gearbeiteten "Spatzenschießer", vielleicht besitzt meine liebenswürdige Leserin einen seinen, wohlricchenden Wachholdersächer — hervorzgegangen aus der kunstreichen Hand meines glücklichen Mannes.

3ch will aber nicht Reclame machen für feine Bogelhäuser, sondern für sein Blück. Es ist bei ihm zu haben; seine heitere Gemüthlichkeit, seine Rufriedenheit ift für den Besucher ansteckend, wenigstens so lange sich biefer im fleinen Bereiche bes Dornenfranges befindet. Fest steht der Steinbau, in welchem des Schnitzers Familie wohnt; aber er, der alte Batriard, lebt in seinem hölzernen Sauschen. Diefes ift bas gelungenfte Abbild eines steierischen Bauernhauses und hätte auf ber Weltausstellung gewiß ben Preis erhalten. So freundlich und behäbig steht es da, das kleinwinzige Haus mit seinem Dachgiebel, seinem Göller, ber gur Berbstzeit mit Rufuruzzapfen behangen ift, mit seinen schlichten Fensterbalfen und Allem, was d'ran und d'rum dazu gehört. In der Stube, die etwa 5-6 Fuß lang und breit und hoch ift. fteht der Wandkaften und der Gefindetisch und der Hausaltar und das Bett bes Hausvaters und der Rachelofen. Aber bas Bett ift zu furz für eine Manneslänge und fo muß für bie Fufftelle ber gute Rachelofen fein Inneres erschließen. Seit Menschengebenken ift in dem Hause noch nicht geheizt worden, weder zur Sommers, noch zur Winterszeit: bas ift

ja aud eine Eigenthumlichkeit bes Mannes, daß er bie Ralte nicht fennt. Wieviel Grad Barme muß ein Berg haben, bas in seinen Brettermanben bei ber ruhigen Schnitgarbeit im Januar ben Ofen erspart? Nichtsbeftoweniger ragt ein Schornstein über bas Schindelbach; in biesem Schornsteine aber dreht fich eine Windmufle, die unten in der Stube ein Glockenspiel treibt. Tag und Nacht läft bieses Spiel, meift gemächlich langfam, zuweilen aber auch rafch und lebhaft, fein harmonisch Lied erklingen. Und so hat sich's dieser Mann eingerichtet, daß, je fturmischer die Stunden, besto luftiger fein Glodenspiel ertont. In einer gang windstillen, tonlosen Nacht fann ber Mann gar nicht schlafen, und in einer Reit. wo Alles nach Wunsch ihm geht, kann er nicht recht ruhig fein: benn, fagt er, ba kommt gewiß jählings mas, bas Ginen in die haut zwickt. In der Stube hängt auch ein Bogelbauer: aber das Thor dieses Bogelbauers geht durch die Holzwand in bas Freie, und ba konnen bie Bogelein ausund einfliegen nach Belieben, und fie finden zu jeder Stunde Unterfunft und Nahrung in bem gaftlichen Saufe.

"Der Mensch muß nicht Alles in seiner Faust haben wollen," sagt unser Schnitzer; "was gerne bahersliegt, bem mach' ich Thür und Thor auf, und will es wieder davon, so laß ich's fliegen."

Fragt ihn einmal, ob er zufrieden ist in seiner Lage, und seht dann sein Gesicht an. Er ist über die sechzig Jahre alt, und fragt ihr ihn, was ihm in seinem Leben schon Uebles widersahren ist, so antwortet er, er sei sein Lebtag nicht viel krank gewesen, und zu essen hab' er auch allweg etwas gehabt. Und fragt ihr ihn, wie ersmit der Welt stehe, so sagt er euch, an Geldeswerth sei er Niemand was schuldig und er kenne gute brave Leute die Menge. Und fragt ihr

ihn endlich, was er von der Zukunft erwarte, so wird er entgegnen, er freue sich auf die Beit, in der seine jungen Obstbäume Früchte trügen, und sollte er dis dahin nicht mehr sein, so würde wohl ein Anderer die Nutznießung haben.

Mehr will ich nicht verrathen. Und sollte doch Jemand in der freundlichen Stadt Graz leben, der die Ueberschrift meines Capitels zu anmaßend findet und selbst auf dieselbe Anspruch machen zu können glaubt, der möge sich deß ja nicht laut melden, er möge es halten wie der Schnitzer vom Rosenberge und eine hohe Dornenhecke ziehen um die stütle Stätte seines Glückes.



## Pauptmann Alleg.

a, diesen Weihnachtsmorgen vergesse ich nicht. Eben trete ich hinaus in die kalte Morgenröthe und schaue hin über die seurigen Schneefelder und denke: Heute ist Christtag, da muß man Gutes thun, und so will ich mir einen guten Tag anthun.

Da kommt mein alter Knecht Martin von der Frühmesse daher — er hat heute seinen hochgespitzen Hut mit dem weißen Federbusch auf und sein vergnügliches Feiertagsgesicht an und eine große Cigarre d'rin stecken. Er raucht sonst Pfeisen, aber zu den hohen Festtagen, wenn der Meßner frische Kerzen in die Altarleuchter thut, da steckt sich der Martin zur größeren Ehre Gottes eine Cigarre in den Mund. Kann's aber nicht recht, zieht zu oft an, nebelt zu stark, nimmt sie dann nach jedem zweiten Zug aus dem Mund und spuckt die Tadakblättchen aus, die ihm an den Lippen kleben geblieben sind. "Guten Morgen," sagte er jetzt zu mir. "aber in der Stadt geht's heut' zu!"

"Aha, sind die Wirthshäuser schon voll?" war meine Frage. "Wäre schon recht," antwortete mein Martin, "die Wirthsstuben sind leer und alle Thüren haben sie offen geslassen. Die Leute umstehen das Kranzbäcken-Haus. Im Kranzbäcken-Haus hat sich in der Nacht was zugetragen." Auf diese Worte that der Schalt, als wollte er weitergehen. Ich hielt ihn nicht zurück, und da er es inne wurde, blieb er von selbst wieder stehen und sagte: "Der Herr soll mit ihm gestern spät in die Nacht hinein ja Karten gespielt haben?"

"Mit wem?" fragte ich nun.

"Mit bem Sauptmann."

"Bas ift's mit bem Hauptmann?"

"Das erfährt man nicht. Ich bin während ber ganzen Frühmesse vor dem Haus gestanden und habe gesehen, wie die Weiber ein- und auslausen und hinter sich allemal das Thor verriegeln. Eine hat gesagt, wir Leute sollten auseinandergehen und zusehen, daß uns selber die Gnad' Gottes nicht verlasse. Sonst erfährt man nichts."

"Heiliger Gott, was muß das sein, wenn's den Weibern bie Stimme verschlagen hat!"

"Im ganzen Kranzbäcken-Haus," fuhr mein Martin fort, "soll man noch die Schießbaumwolle riechen, sagen die Leute. Ich bin gegenüber auf das Wagenschoppendach gestiegen, aber man sieht nicht hinein; im Zimmer, wo der Hauptmann gewohnt hat, sind die Fenstervorhänge so viel fest herabgelassen."

Das war mir just genug. Ich eilte sogleich in's Städtchen. — Sollte er's benn wirklich vollbracht haben? Wir hatten am Abend zuvor das Wort für einen derben Scherz gehalten; in der Nacht, da ich schlassos auf meinem Bette lag und die Christglocken klingen hörte, siel es mir aber plöglich ein: Dieser Mensch ist Alles im Stande.

Unter ben Sonderlingen bes Städtchens war mein Hauptmann bas Prachteremplar. In seiner Jugend soll es ganz regelmäßig zugegangen sein. Er war ein Soldatenkind, wurde selbst Soldat und war demnach auf jener sesten Bahn,

auf ber man nicht entgleisen fann, in seinem neunundzwanzigften Jahre Hauptmann. In seinem breißigften hatte er bas Miggeschick, eine unvorhergesehene, fehr namhafte Erbicaft zu machen. Bor biefer Erbichaft - bas verfteht fich - mar das Solbatenleben ein Blück für Jeben, ben es traf; es fraftigte Körper und Charafter; Bunktlichkeit, Gehorsam, Muth. Ritterlichkeit, und was weiß ich, lernte man nur beim Militär. Nach ber Erbichaft mar es plöglich ein Anechteleben, ein hundeleben — Jeder ein Narr, ber weggeben fann und es nicht thut. Hauptmann Ahles wurde ein freier Mann und wandte fich ben schönften Seiten ber Welt zu. Manche freie Stunde hatte er fonft mit Zeichnen, Farbenftubien, Mufit ober anderen Runften verbracht, jest wurde er Maler. wurde es fo plötlich, als man Staffelei, Leinwand, Farben taufen und bereiten fann. Die braune Sammetiovbe war auch ba, nur das Wachsen bes Knebelbartes konnte mit ber Bollendung bes Meifters nicht gang gleichen Schritt halten. Und als die Freunde kamen und schauten, war es eine blenbenbe Farbenpracht, und in ben Blättern war die Rebe von der edlen Composition, von der Wärme bes Tones, von bem harmonischen Zusammenstimmen, als handle es sich um eine Symphonie, und es war Meifter Ahles' Gemälbe gemeint. Da bachte Ahles, wenn bas ichon auf ber Leinwand so fein componirt, so warm im Tone, so harmonisch zusammenflingend ift, um wie viel beffer noch läßt fich das in einem Musikstud machen. Und er componirte eine Oper. Bon dieser fagten seine Freunde, sie wäre bei der Unvollkommenheit unserer Overnbühne, bei dem Mangel an bedeutenden Sängern heutigen Tages absolut nicht aufführbar. Während nun ber Meister auf einen fürftlichen Mäcen martete, ber ihm die Aufführung ermöglichen follte, vertrieb er fich die Beit mit

Poesie. Er schrieb ein großes Werk, um das sich allsogleich zahlreiche Verleger bewarben — ber Autor bezahlte nämlich im poraus baar den Druck.

Trop alledem war dem Meister nicht wohl zu Muthe. Anfangs hatte er keinen Tadel zu ertragen vermocht, allein das vorlaute, unbedingteste Lob, mit dem sie jest Alles ohne Ausnahme, was von ihm tam, überschütteten, war ihm auf bie Länge ichier noch unangenehmer, ja, nachgerabe verdächtig. Eines Tages fagte ihm fein befter Freund: "Mir thut's weh, lieber Morig, Dich fortweg hanseln zu feben. Lag bas mit dem Malen, Componiren und Dichten, Du bift der Dann für etwas Anderes." Gine Weile nach diesem undants baren Freundschaftsbienfte führte ber Hauptmann feine Liebhabereien noch fort, und zwar dem Freunde zum Trot, mit großthuerischem Wesen. Plöglich jedoch verschleuderte und verschenkte er all seine Requisiten und Instrumente und kaufte fich in entlegener Gegend ein großes Landaut. Er verschrieb fich eine Anzahl landwirthschaftlicher Werke und fing an, genau nach folden Lehren feine Wirthschaft zu betreiben. Er war glücklich über die Entdeckung, daß er ein genialer Landwirth sei. Die Kleinbauern um ihn her wagten es anfangs. feine neuen Methoden in Frage zu ziehen, indem fie fagten, daß eine Rappe nicht für alle Röpfe paffe, und daß man die Gegend, das Klima und den Boden fennen und berücksichtigen muffe, wenn man die Wirthichaft ertragsfähig machen wolle. Der Hauptmann ignorirte ben verrosteten Sinn ber fortschrittfeindlichen Nachbarn und arbeitete nach ben allgemeinen Anleitungen ber Fachgelehrten. Sonft aber gefiel ber Mann ben Bauern, er hielt mit ihnen, war stets nachbarschaftlich und uneigennütig, erleichterte ihnen ben nöthigen Bertehr mit der Außenwelt, indem er Rog und Wagen auf ben

Straßen hielt und Personen und oft kleine Waarenladungen unentgeltlich beförderte. Auch nahm er sich in Steuerangelegen-heiten ihrer an, bemühte sich, ihre Söhne dem Soldatenleben zu entziehen, und er sagte, wenn das Bolk einmal die Soldaten verweigere, dann höre auch die Steuerplage auf. — Das war ihr Mann. Bei einer nächsten Wahl machten sie Herrn Ahles zum Abgeordneten.

Bei ber ersten Sizung verhielt sich ber Gutsbesitzer im Parlamente ganz ruhig; es handelte sich um einen Zollvertrag. Er hörte die Borschläge, ohne bafür ober dagegen zu stimmen, zum Schlusse aber bat er um's Wort. Er stellte solgenden Antrag: Es sei ein Circular an alle Fürsten der Welt zu erlassen, in welchem sie gebeten würden, sich gegenseitig zu vereinigen, sich friedlich mit einander zu vertragen und ihre stehenden Heere zu entlassen. Er, der Antragsteller, glaube, daß sich keiner der hohen Herren weigern werde, diesen zu Gunsten eines Jeden stipulirten Bertrag eigenhändig zu unterschreiben.

Die Versammlung stutte über ben Spaß, den sich das neue Parlamentsmitglied an so ernster Stelle erlaubte. Als sie aber den ganzen Ernst des Redners sah, da erhob sich ein großes Gelächter. Während die Glocke des Präsidenten zur Ruhe klingelte, trat Herr Ahles zornig von seinem Sitze ab und wurde in diesem Hause nicht mehr gesehen.

Nach biefer Zeit verlegte er sich mit großer Passion auf bie Zuckerrüben-Cultur und erbaute auch eine Tuchsabrik, zu beren Zweck er eine große Schäferei anlegte von friesischen und englischen Schafen, die eine recht lange Wolle hatten.

Mittlerweile war seine Feldwirthschaft richtig so tief herabgekommen, daß Ahles, dem man wegen seiner Allseitigkeit den Spignamen "Alles" gab, daran die Freude verlor.

Er suchte fich nun für seine Sorgen und Mühen zu gers ftreuen, indem er in den Städten umherfuhr und das Leben genoß. Endlich fam er in unser fleines Landstädtchen, bas nicht allzuweit von feinen Besitzungen entfernt lag, und in welchem er sich beim Kranzbacken ein Zimmer miethete. Er hatte bas mahre Bedürfniß Jemand zu fein. allerlei Erfahrungen, hatte noch immer Geld, fo wollte er einmal miderhallen. Das Städtchen mar just klein und groß genug bazu, daß ein Mensch, wie ber Hauptmann, barin feine dominirende Rolle spielen fonnte. Er forderte Gefellschaften, die fich von ihm begaften und unterhalten ließen; er gründete Bereine, die ihn jum Prafes machten, er veranlagte öffentliche Wohlthätigkeiten, und es erschien keine Nummer des Wochenblattes, die nicht preisend seinen Ramen nannte. Daneben fand ber noch immer als Garcon lebende Mann auch noch Beit, ben Frauen ein feiner Ritter zu fein. Er war der aufmerksamste Cavalier und versäumte keine Gelegenheit, den Damen gefällig zu fein, ihnen etwas Berbindliches au fagen, fie zu vertheidigen, wo es einen luftigen Strauf gab, ihnen Blumen zu pflücken, bon benen er auch immer felbst im Knopfloche trug. Es fiel im Städtchen von schöner Sand fein Batisttuchlein zu Boben, das der Sauptmann nicht auf die galanteste Beise aufhob. Dazu mar er ein schöner Mann, ber fich ben in seinen diplomatischen Tagen gegründeten Backenbart wieder wegichnitt, ben Schnurrbart spitte, sich wieder gerne Hauptmann nennen ließ, und ber sich mit seiner Landwirthschaft nur insofern abgab, als er monatlich ein aut Stud Geld in fie hineinstedte und täglich berghaft auf sie losschimpfte.

Aber auch in diesem harmlosen Städtchen gab es Leute, bie eine so schöne segensreiche Existenz allmählich zu unter-

graben suchten. Es erwuchsen gesellschaftliche Zirkel, die ohne Hauptmannsspäße bestanden, Bereine, in denen der Hauptmann nicht Präses war, Wohlthätigkeitsanstalten, die der Hauptmann nicht arrangirte, Wochenblattnummern, die den Namen des Hauptmanns nicht oder ironisirend nannten, und es gab Frauen, die seinen Aufmerksamkeiten in sehr kühler Weise dankten und hinter seinem Kücken in sehr warmer Weise besächelten. Nur Eines mußten ihm auch seine Feinde nachsagen, nämlich, daß er ein Mann sei in den besten Jahren. Aber sie setzen dazu, daß es traurig sei, wenn ein Mann in den besten Jahren soweit fertig ist, daß er die Zeit in Wirthsstuben mit Knasterrauchen und Kartenspiel zubringt.

Und fürmahr, es war so weit gekommen; der Hauptmann Alles fag mit verlotterten Spieggesellen in den rugigen Schenken, und fo verbrachten wir die Winterabende mit Trinken, Rauchen, Anurren und Karteln. Seine Laune war nicht die beste, und außer daß er bisweilen einen warmherzigen Fluch ausstieß, wenn ihm ein fehr schlechtes oder ein fehr gutes Blatt zufiel, mar er wortfarg. Er trank babei alten Wein, lud uns aber felten mehr zu feinem Trinken, wie er es früher gewohnt mar. Gegen die Beiber mar er etmas füßfauer geworden, und als uns am Christabende die ftets heitere Wirthin einen Teller mit Früchtenbrot auftischte, bas fie eigenhändig gebacken hatte, schob er den Teller etwas unwirsch zurud und brummte, es moge Jeder die Früchte feiner Thaten felber effen. Umfomehr fprach er bem Weine ju; wir Anderen liegen uns auch ben Lieblingstropfen holen, und so war der Abend recht leiblich vergangen. Auf einmal legte ber ichweigsame Sauptmann feine Rarte auf ben Tijd und fagte: "Es wird das Ersprieglichste fein, wenn ich jest nach Sause gehe und mich tobtschieße."

Wir thaten einen freunbschaftlichen Lacher, obwohl Jeber von uns benten mochte, baß ein so schaler Spaß eines so prächtigen Lachers eigentlich nicht werth sei. Wir spielten nicht weiter, benn wir hörten die braußen im Schnee knarrenben Tritte der nächtigen Kirchengänger. Wir standen auf und gingen auseinander.

Während ich mir die ganze Geschichte fo in's Gedächtniß gerusen hatte, fam ich in's Städtchen und por bas haus bes Rranzbäcken. Die Leute hatten sich verlaufen, ich ging ben geradeften Weg in die Wohnung meines Beche und Spiels genoffen. Un der halb angelehnten Thur besfelben ftand eine alte Frau. Dieses Unzeichen mar schlecht; aber die alte Frau machte eine wichtige, nicht gerade trübselige Miene, und biefes Anzeichen mar gut. Sie beutete mit ber Sand, welche ein Milchtöpfchen hielt, gegen die Thure und flufterte, ich moge nur eintreten, aber nicht allzu viel falte Luft mit durchlaffen. 3ch that's; das Zimmer war dunkel und still - meine Augen suchten ben Sauptmann. Endlich fanden fie ihn, er fag unweit bes Dfens in einem geborgenen Binkel, rauchte die lange Sauspfeife und schaute auf ein Ding hin, das in feinem Bette lag, fehr forgfältig vermahrt und bei näherer Besichtigung auf der weiten Welt nichts Anderes war als ein neugebornes Rindlein."

"Hauptmann!" rief ich.

"Salte Dein Maul!" pfauchte er.

Allerdings, das Christfind schlummerte. Und das Angesicht des alten Kerls mit dem martialischen Schnurrbart schmunzelte. Wein Seel, das war ein redliches Schmunzeln — ber Mann kam mir noch niemals so schön und gut vor, als jett, mit diesem Angesichte, das der Rauch umwölkte und in welchem die zwei Augen leuchteten wie Sterne der Christnacht.

Jett trat die alte Frau zu ihm, fragte bescheibentlich, ob er bei Troste sei, und nahm ihm die Pseise vom Munde weg. Nun hatte aber dieser Hauptmann die gottlose Gewohnsheit, immer etwas vor den Lippen haben zu müssen; als ihm das Pseisenrohr weggenommen wurde, neigte er sich hin und küste das Kindlein.

"Der Bursch' ist mein!" rief er bann, und hat es mir begründet.

Hacht nach haus Weitere erzählt. Er war in ber Nacht nach Hause gegangen mit bem festen Borsatze, einmal in seinem Leben eine wirkliche That zu üben, nämlich zu sterben, bevor er noch weiteren Unsinn begehe. Da fand er in seinem Zimmer die alte Frau, sie legte ihm etwas in die Arme und sagte: Da bringe ich dem Herrn ein Christfindel. Der Kleine wolle sich an den Bater halten, dem gehe es besser als der Mutter; die Mutter käme auf Bunsch auch nach.

Was ließ sich bazu sagen, was ließ sich machen? Alsbald verbreitete sich bas Gerücht, baß in ber Stube bes Hauptmannes etwas Absonderliches, Geheimnisvolles sei, und am Morgen versammelten sich vor dem Hause die Leute, zu benen die alte Frau dann sagte, sie sollen auseinandergehen und sich selber vorsehen. Nach wenigen Wochen kam auch die Mutter — ein armes, aber schönes, blasses Weib, und nun war zum Todtschießen keine Zeit und kein Verlangen mehr. Der Hauptmann zog mit Weib und Kind auf sein stilles Lands gut. Die Häuslichkeit mit ihrer Liebe und ihren Sorgen hat seinem zersahrenen Leben endlich Inhalt und Werth verliehen.

Seit jener Zeit ist bas fünfte Weihnachten vorbei. Hauptmann Alles hat ber Welt nicht mehr Anlaß gegeben, seiner zu spotten.

## Der Mann mit ben breizehn Chalern.

er Mann, von dem ich erzählen will, war eine wunderliche Erscheinung. Er war nicht groß, aber start untersetzt und unter der rechten Achsel aufsfallend ausgewachsen, so daß an derselben Seite der kurze graue Wollspenser zwischen sich und der Hose das Hemd hervorlugen ließ. Das etwas bleiche Gesicht sah recht offensherzig aus, war rund und hatte für das Dorf astronomische Bedeutsamkeit. Wenn nämlich dieses Gesicht neu und glatt rasirt war, so konnte man überzeugt sein, daß der Mond im ersten Viertel stand.

Die Welt sah ber Mann nur halb, das heißt immer blos mit dem einen, rechten Auge an, das linke hielt er stets zugedrückt. Und doch war er nicht einäugig, denn einmal — es war freilich schon lange her — hatte es sich ereignet, daß für einen Moment beide Augen hellicht offen waren. Die Leute meinten, der Alte verschließe das linke, weil er Alles recht sehen wollte; Andere behaupteten, er thue es aus Sparsamkeit, damit, wenn sich im Greisenalter die gewöhnsliche Sehkraft erschöpfe, er noch ein neues, frisches Auge habe, und wieder Andere vermutheten, der Alte thue es aus Nachsicht, daß er immer ein Auge zudrücke.

Einen Zwed mußte es wohl haben, benn Alles, mas ber Alte that ober ließ, hatte einen Zwed. Ober weshalb ließ er seine bereits weißen Haare so lange machsen, daß er fie wie einen Turban um die Stirne breben tonnte, als bak er baburch die Kopfbebeckung von fremden Haaren ersparte? Und weshalb faute er immer und immer an einem Strohhalm, als zum Erfat für bas Rauchen, bas er fich in feiner Rugend angewöhnt hatte? Und weshalb hatte er in seinem Stübchen eine reichbeflügelte Windmühle, die mehr als ben halben Raum einnahm? - Ja, bie Geschichte von ber Windmühle ist nicht einsach! Die Maschine stand aber auch nur im Winter in ber Wohnung bes Mannes, im Sommer ruhte sie in einer Rumpelkammer, die gleich baneben und zu ber die Stube des Mannes eigentlich das Borzimmer war. Db über diese Raume ber alte Mann ober die Mäuse Sausherr waren, bas ift nie recht flar geworden; bestimmt ift nur anzugeben, dag beibe Parteien in ben Dachstuhlräumen bes alten Bfarrhofes wohnten.

So bedenklich die Holzleiter aussah, die zu diesen Räumen emporführte, so wohnlich waren letztere eingerichtet. Eine Matratze, die am Boden lag, ein dreibeiniger Sessel, der daneben lehnte, ein wurmstichiger Schrank, der an der Wand stand und ein kleiner eiserner Osen, der im Winkel kauerte — das war außer der Windmühle die Einrichtung der Wohnung des Malchus Zacharias Rosenkranz. Das Fenster, das in der schiefen, reichlich mit Lehm überworfenen Dachwand in einer Nische stand, war wie der alte Malchus einäugig, da der andere Flügel mit blauem Papier verklebt war. Indeß war der Ausblick durch die eine Glassscheibe um so herrlicher, sie ging in den Hof zu den lieben Hausthieren. Dem Fenster des Malchus gegenüber

ftand das Wirthschaftsgebäude und auf dem First besselben saß zu allen Stunden des Tages ein Spatz oder die Kat'! Und über dieses Bild wölbte sich am Tag der blaue Himmel, zur Nacht das Sternenzelt und zu trüben Zeiten der Nebel.

Belange es mir, nun eueren Blid von biefem Bilbe ab- und nochmals auf das Innere ber Behaufung bes Malchus zu lenken, so möchte ich auf den schwärzlichen Safentopf aufmerkfam machen, ber am eisernen Ofen fteht. Diefer birgt bas Mittags= und Abendmahl bes Mannes, sowohl für alle gewöhnlichen Tage, als auch für alle Feste bes Jahres berechnet - ein nahrhaftes Erbsengericht. Lohnend burfte es fein, auch einen Blid in ben alten Schrant zu thun. Da uns die zahlreichen Burmftichlocher aber doch immer feinen Einblic in bas Innere ju gewähren vermögen, so ift Malchus Bacharias Rosenfranz bereit, die Decke zu öffnen. Die hier vermahrten Holzschuhe und falbledernen Beinfleiber, sowie ber Sad Erbsenvorrath find von minderem Interesse; um so auffälliger aber ift uns bie viele Schafwolle, bie auf Spulen und Anäuel gewickelt ift, und bas forgfam gehaltene Strickzeug. Wir haben hier bie Stätte ber Arbeit vor uns; Maldus beschäftigt fich jahraus jahrein mit Striden und versorgt alle Bauern, Hirten und Holzhauer ber Umgebung mit Käuftlingen und Soden.

Im untersten Winkel des Schrankes befindet sich aber ein Wollbeutel, welcher einen seinen, zarten Metallklang giebt, sobald ihn der Mann berührt; Malchus schichtet alle vorräthige Wolle über den Beutel und blinzelt dabei ganz merkwürdig mit dem rechten Auge. Dann blickt er unstet um sich, aber das linke Auge bleibt zu, nur der Strohhalm, an dem Malchus kaut, macht ein paar Schwingungen auf und nieder, was wohl gar eine Drohung bedeuten mag.

Ein Geizhals, meint Ihr? — Recht gut, fo hat es einen Zweck, daß ich Guch die Geschichte bes Mannes erzähle.

Malchus Zacharias Rosenkranz lebte schon seit einigen fünfzig Jahren in dem Dachstüden des Pfarrhoses, und ihm sind auch die Tage bekannt, die er noch hier verleben wird. Er weiß den Tag seines Todes. Wie sie ihn über die hinstülige Leiter hinabbringen werden, das ist ihre Sache — gewiß nur ist, daß sie nach Berlauf der bestimmten Zeit den alten Malchus hinaustragen werden auf den Kirchhof. Der Alte verzehrt trotzem heute sein Erbsengericht so ruhig als vor dreißig Jahren. Er betet und hosst nur, daß bishin kein Unglück mehr komme.

Eine Tagreise von unserem Dorfe, in einer schönen Gebirgsgegend, liegt ber rothe See. Dieser ist an vielen Stellen grundlos tief, birgt sogar Forellen in sich und hat seinen Namen von ben rothen Felswänden, die an seinen Ufern aufragen und sich in bem klaren Wasser spiegeln.

Am Ufer bieses Sees stand vor vielen Jahren eine Fischerhütte. Sie war aus rauhen Waldstämmen gezimmert und mit Lehm und Moos gegen Wind und Wetter wohlverwahrt. In der Hütte wohnten ein Mann und ein Weib und ein Kind. Der Mann war fühn und trieb sich die meiste Zeit auf dem See herum, dis er zu Abend mit reichbeladenem Kahne gegen die Hütte ruderte. Das Weib war arbeitsam und pslegte den Gemüsegarten und die Ziegen, und in der Winterszeit höhlte es Holzschuhe aus zum Verkaufen. Das Kind war ein freudvoller Knabe, in welchem stolze Jugendlust sprudelte und ein reiches, schönes, krastvolles Leben zu schlummern schien.

Das Fischerpaar liebte sein Kind unsäglich, aber es lag eine große Betrübniß in seiner Seele, so oft es den heiteren Knaben ansah. An jenem Tage nämlich, als dem Fischer das Kind geboren wurde, fing er in seinem Netze eine große Seespinne, wie er noch nie eine gesehen hatte, weil sie im rothen See nicht vorzukommen pflegten. Er schleuberte das Thier wohl wieder zurück in die Wellen, aber nach seinem Sinn sollte der Fang für die Zukunft seines Neugebornen von böser Bedeutung sein. Er theilte dies auch seinem Weibe mit, welches zwar den Wahn des Gatten überlaut zu widerlegen suchte, im Innern aber bangte, des unglücklichen Lebens gedenkend, das vielleicht ihrem Kinde bevorstehe.

Trothem wuchs ber Knabe auf zum schönen Jüngling, ber ba lachte, als ihm die Eltern die Geschichte von ber Seespinne mittheilten.

Der Jüngling kam so selten zu fremden Menschen; er sah dann und wann nur einen Holzhauer, einen Jägersmann, und wenn er auch bisweilen hinaus kam in die Gegend, wo das Dorf und die Kirche standen und wo die Leute auf dem Felde oder auf der Wiese arbeiteten, so fühlte er sich dort nicht behaglich. Die ganze Liebe seines Herzens wendete er den Eltern zu.

Bur Liebe kam auch ber Segen. Jener bose Wahn bes alterndes Baares begann in diesem ruhigen und heiteren Fortleben zu schwinden.

In einem Winkel oben unter dem Dache wohlverwahrt stand ein Kästlein aus hartem Buchenholz voll blanker Silbermünzen. Durch die vielen Jahre der Arbeit und des Fleißes hatte sich die kleine Familie ein Vermögen erworben, welches in dem alten Fischer keinen geringeren Plan wachrief, als den, die baufällige Hütte niederzureißen und sich am Ufer des

Sees ein größeres Wohnhaus zu bauen. In seiner Seele mochte vielleicht bas Bilb einer lieben Tochter zu bämmern beginnen, die der Junge früher oder später bei den vielen Menschen draußen finden und nach Hause bringen werbe.

So zog der Jüngling eines schönen Julimorgens aus, um einen Baumeister und Arbeiter zu dingen. Wenn er an großen, stolzen Bauernhösen vorüber kam, so studirte er die Bauart und den Geschmack, und er freute sich auf das Leben im neuen Hause, das sich in der Einsamkeit zwischen dem See und den rothen Wänden doppelt schön ausnehmen werde, und er freute sich auf das Lieben und Pflegen der alten Eltern.

Als er hierauf nach gewissenhaft vollführter Sendung in das Felsengebirge zum rothen See zurückfehrte, da war Alles aus. Wo die Hütte gestanden hatte, snisterte ein Gluthhausen und von demselben rieselte über die breiten Steine ein schmales Silberbächlein gegen den See, als fordere dieser die unzähligen Silbermünzen, die er durch seine Fische erswerben half, geschmolzen wieder zurück. Und in dem Aschenhausen lagen zwei verkohlte Leichname. — — Schöner Fischerjunge! Dort am Ufer steht noch der Kahn, Dein Erbe. Geh' hinab, mache ihn los, springe hinein und sahre hinaus bis in die Mitte des Sees. Dort stürze Dich sopsüber hinab — zur Seespinne. —

Er sprang nicht in die Gluth, er sprang nicht in den See; er brach nicht zusammen, es trat ihm keine Thräne in's Auge. Einen kurzen, gellenden Schrei stieß er aus — — bann drückte er sein linkes Aug zu und blinzelte mit dem rechten.

Später wühlte er in ben Rohlen und Bränden. Die Leichen feines Baters und seiner Mutter ließ er liegen, wie fie lagen, bis nach vielen Stunden Leute kamen, die bas

Unglück sahen, bas Fischerpaar begruben und ben Jüngling mit hinaus nahmen in bas Dorf.

Aber seine Jugend war zu Ende, seine Kraft gebrochen — bas plötzliche unfaßbare Unglück, das ihm mit einem einzigen Schlage Alles geraubt hatte, was er besaß, was er liebte und an dem er hing mit seinem ganzen Wesen — ber unsägliche Schmerz hatte sein Gehirn erschüttert, sein Lebensmark geschmolzen — ein blödsinniger Greis von siebzzehn Jahren — drückte stets das linke Auge zu und kaute an einem Strohhalm.

Die Brandstätte seiner Heimatshütte lag öbe ba; die Fischlein im See reckten oft ihre Köpfe empor, ob denn der Alte nicht wieder einmal kame mit seinem hinterliftigen Garnsack, und da er nicht kam, so veranstalteten sie lustige Spiele und seierten das Fest durch Tänze und Wettrennen nach Mücken und Würmchen. Doch endlich kam wieder ein starker Mann, welcher mit riefigen Garnbeuteln den rothen See neuerdings unsicher machte.

Für das geschmolzene Silber, welches von der Hütte über die breiten Steine gegen den See floß, bekam der arme Malchus dreizehn Thaler.

Bisher hatte er eine Wollmüte am Kopfe getragen, die nahm er nun ab und wickelte das Geld hinein und sagte zu sich: "Das ist gerade noch genug, daß sie die Glocken läuten und daß der Pfarrer mitsauft, wenn mich die sechs Träger hinaustragen. Sechs? Ei, ich dächte, für den Malchus thäten's blos vier."

Ein alter Bechbrenner, in beffen Hutte Malchus feit bem Unglücke wohnte, ließ fich bie breizehn Thaler zeigen, legte dann ben Finger auf ben Mund und flüfterte: "Malchus, das ift ein Capital, geh' damit ein Geschäft an! Schau, ich

habe vor fünfunddreißig Jahren, als ich in den Wald ging, nur zwei Sechser gehabt, kaum, daß ich mir davon den Bechhafen hab' kaufen können, und heut' schau Dir einmal meine Becherei an! Hab's weit bracht, Malchus! Probir's, wirst es auch weit bringen."

Auf diese Worte legte der junge Mann einen Grashalm auf die Zunge, und indem er an demselben zu kauen begann, sagte er langsam: "Meinst? Wart, Domini, wart, mit fünfundbreißig Jahren hab' ich's weiter gebracht als Du. Bin ein Glückpilz, Domini."

"Wie Du ein Kerl bift, sollst Du ja die Welt auf die Achsel nehmen wie einen alten Heuford! Fifra sifra Haferstern! Wenn ich der Malchus wär', ein Schloß von Elsenbein müßt' ich haben und das schönst' Weiblein d'rin und ein goldenes Bettstattl mit Roßhaar! — that's nicht billiger!"

Malchus lächelte, aber fagte nichts barauf; er wickelte feine breizehn Thaler wieder langfam in die Wollmute.

"Und was willst Du nachher mit beinen breizehn Aposteln ba? Geh', ift ja der Judas noch babei! Du, Malchus, den mußt weg, er verräth Dir sonst die andern all', oder der breizehnte stirbt und steckt Dir die andern an. Mußt ihn weg, Malchus!"

"Mag wohl wahr fein," murmelte ber Bursche, faltete feine Mütze wieder auseinander und hielt dem Becher eine Münze hin.

"Junge, da thust Du gescheit," sagte der Alte schnell und steckte den Thaler in seine Tasche, "bei mir hat er's gut, wenn Du ihn brauchst, so komm' und hol' ihn."

Ein anbersmal, als Malchus tagelang zwecklos im Walbe herumgelaufen war, sagte ber Pechbrenner zu ihm: "Ja, was willst benn, Malchus, Du bist ein ganzer Narr!"

"Das hab' ich mir auch schon gedacht," entgegnete der Bursche. Dann warf er sich schluchzend an die Brust des alten Mannes und sagte: "Domini, lieber Domini, ich weiß mir keinen Rath. Ach, Du, ich sag Dir's, wenn sie mich nicht gleich auf die Bahr' legen, so kommt noch früher ein großes — Glück über mich!"

"Ein großes Glud, meinst? That Dir schon recht ge-

"Weh, weh!" rief Malchus aus und wollte bem Bechbrenner den Mund verhalten, "was fing' ich benn an, Du Gott im himmel! - Ja, ja, Glud?" lachelte er bann, "'s war' schon recht! Aber ba fommt Dir auf einmal eine bose Stunde, und bas Blud, fo fcon, fo fleißig aufgebaut in vielen Jahren, wird in einer Nacht zum Unglud. Domini. ich fag' Dir's, wenn unten beim rothen See jest eine Rifcherhütte stünde, und es lebte ein guter Mann brin, ber mein Bater, und eine aute Frau, die meine Mutter mare - ich ginge nicht hinab zu diefer Butte; nein, alter Domini, und wenn ich nur mit den Thieren bes Baldes leben mußte, ich ginge nicht hinab - 's möcht' vielleicht schon fein unten schau mich an, Domini - schön sein unten; es möchten Tage sein wie die himmlischen Freuden — ich that schaukeln mit bem Bater auf bem See, und ich that fein an ber Mutter Seite. Rauchzen that ich! - ba fommt Feuer aus und bie Butte bricht zusammen, - Jesus, ich tann's nicht fagen, ich fann's nicht benten - Domini, die ganze Welt brennt nieber! - Schau, Bechbrenner, Du hast recht - bin ein ganger Narr! - Aber bas fannst mir glauben, Domini - ginge nicht mehr hinab." -

Dem alten, luftigen Domini mar biesmal zur Entgegnung fein Scherz eingefallen. Er schwieg und bachte baran. wie das plötzliche Unheil auf den lebensfreudigen Burschen einen so fürchterlichen Eindruck gemacht hatte, daß er das Glück nur als Ursache des Unglückes betrachtete und es fürchtete wie das Unglück selbst.

..'s wird Alles wegen der Seesvinne geschehen sein." fagte Maldyus, "und ich weiß nun schon, ich barf nichts anfangen in der Welt, 's that mit Allem ichlecht ausgehen. Ich will keine Freude mehr haben, die Trauer ist zu bitterlich: mag auch fein Gelb und Gut, that's boch wieder verlieren. Mag gar nichts, bin einmal zum Unglud geboren. — Ich will das Elend schon ertragen, Domini, den Hunger fürcht' ich nicht, die Ralte auch nicht - ich ertrag' die Noth: aber zu jäh muß sie nicht kommen, so etwa über Nacht ober gar mitten im Tag, nur das nicht, das ist der allergrößte Schlag! Domini, ich fann stricken; ich find' schon wo ein Plätchen für die paar Jahre, und da stricke ich und erwerbe mir für jeden Tag eine Brotfuppe, ober wenn das Geschäft gut geht, ein Erbsengericht. Die Lederhose ba, schau einmal, Domini, fie ift von Hirschleder, die halt' mir's reichlich aus, und bann soll das Unglück nur kommen, wo will's denn aufsigen? — Bleibt mir mein Belb nicht, ift recht, nur fort, liegt mir wenig baran; und bleibt es mir, so ist's gut, wenn sie mich begraben. Die breizehn Thaler find für mein Begräbnig."

"Haft nur zwölf mehr," warf ber Bechbrenner ein.

"Zwölf?" sagte Malchus befrembet, "wo hätt' ich benn hernach ben breizehnten?"

"Haft ihn ja mir gegeben, von wegen dem, weil er der Judas war," versetzte der Alte, "aber, wenn Du ihn wieder haben willst . . . ."

"Nein, behalt' ihn nur," sagte Malchus "Du hast mir jetzt die lange Zeit her in Deinem Hause Dach und zu essen Boseger, Sonterlinge.

gegeben. Ich bank' Dir's tausenbmal, Domini, aber jett werbe ich Dich verlassen, ich gehe in's Stricken aus; bet' bann und wann ein Vaterunser für mich; schau, Domini, ber Malchus ist eigentlich boch ein armer Teusel."

Das waren die Abschiedsworte. Seine Wollmütze im Sack, einen Stock in der Hand und einen langen Halm zwischen den Zähnen — so wandelte Malchus langsam durch den Wald und hinad zum See, wo am User eine kleine röthliche Mauer stand. Der Herd ist noch geblieben, als ob das Schicksal höhnen möchte: Ei, sieh' da, Malchus Zacharias Rosenkranz hat doch auch einen eigenen Herd! —

Ter blöbsinnige Bursche wühlte — weil er just vorübers ging — ein wenig in dem Aschenboden, ob etwa nicht irgendwo noch ein Eisennagel läge. Einen rostigen Pfeisenbeckel aus Stahl fand er — den hatte der alte Fischer mehreremale auf= und zugedrückt, als er behaglich schmauchend am Tischchen saß und zu seinem Weib und zu seinem Sohne sagte: "Ru, was meint Ihr, werden uns halt ein Häuslein bauen müssen, das ein wenig größer und bequemer ist. Junge, zuletzt wirst Du auch noch zwei Stuben haben wollen!"

Als sich ber Bursche in einem entfernteren Thale nach Strickarbeiten umsah, lachten ihn die Leute aus. — So jung und eir Altweibergeschäft!

Aber weil's gar zu sonderbar war, so gaben sie ihm doch eine Arbeit.

Malchus half auch auf bem Felbe, aber ba war er sehr unbehilflich. Einmal zur Erntezeit sagte man ihm: "Nur fleißig Korn tragen, Malchus, die Kornträger werden reich. Auf biese Worte wollte der Bursche keine Garbe mehr anrühren. "Warum gehst Du benn immer barhaupt?" fragte ihn einmal eine junge Magd, und wickelte sich seine bunkeln, wirren Locken um ben Finger.

"Das weiß ich nicht," antwortete Malchus und blickte seitwärts.

Wenn er mit Andern zu Tische war, so aß er immer nur Brotsuppe und Gemüse, und wenn sie ihn zum Fleischgericht oder zu setten Mehlspeisen einluden, sagte er: "Bergelt's Euch Gott, nach so was ist's so viel schwer, sich den Hunger anzugewöhnen."

Einmal sagte ber Bauer, bei bem er arbeitete: "Malchus, ich schent' Dir eine Pfeife, daß Du nicht immer an einem Strobhalm zu saugen brauchst."

Darauf entgegnete ber Bursche: "Wenn Du auch ben Tabat dazu giebst?"

"Wie hast Dir benn Dein linkes Aug' abgebrochen, Malchus?" fragte ihn die schalkhafte Bäuerin eines Mittags, als sie bem Burschen eine fette Erbsensuppe vorsetzte.

Dieser ag die Erbsensuppe, antwortete jedoch nicht auf die Frage.

Endlich sah man ein, daß der Malchus ein Hascher sei, und man behelligte ihn nicht mehr mit Wigen und Zumuthungen, denen er nicht entsprechen konnte; man gab ihm Wolle und ließ ihn bei seinen Stricknadeln, und Malchus strickte und schien zusrieden.

Er war ruhig, gutmüthig und anhänglich, man ließ bem armen, heimatlofen Burschen auf dem Dachboden des alten Pfarrhofes ein Stübchen.

Malchus, ber bisher im Thale in verschiedenen Bauernhöfen gelebt und gearbeitet hatte, war anfangs kaum zu bewegen, seine neue Wohnung zu beziehen. "Auf einmal wird mein Haus niederbrennen," meinte er, "und dann bin ich ein Bettler!"

Gegen die Stiege, die man ihm zu seiner Dachkammer bauen wollte, protestirte er auch. "Gebt mir nur eine Leiter zu berselben, die man allzeit wegziehen kann; bem Unglück barf man nicht auch noch die Wege machen."

So begann nun Malchus in seinem neuen Hause zu leben. Bei trübem Wetter saß er auf seiner Matratze und strickte, oder sah sich dann und wann auch seine zwölf Thaler an, die er im alten Holzschranke verwahrt hielt. Die sind halt für's Läuten und für's hinaustragen und für den Segen in die Grube. Ja, wo war denn der Oreizehnte? Den hatte er zuletzt gar dem alten Domini geschenkt? Ja freilich.

An heiteren Tagen aber kletterte er über die Leiter herab, ging durch das Dorf, über Feldwege und redete einige Worte mit den Leuten, die ihm begegneten, und strickte.

Mit seinem lockigen Barhaupte und bem ewig zwinkernben Auge und bem unvermeiblichen Halm zwischen ben Lippen sah er aus wie ein ftillheiteres Gemuth.

Die Arbeit holte er sich von seinen Kunden selbst, wer hatte es auch wagen mögen, über die gebrechliche Leiter in sein Stübchen zu steigen!

So saß er benn allein auf seiner Matrate und strickte ober sah am kleinen Ofen nach, was die Erbsen machten; zu Zeiten, wenn eine lustige Flamme war, wurden dieselben gar lebendig und stiegen heraus, und Malchus mußte sie mit kaltem Wasser wieder zurück hineinjagen, die Flüchtlinge, die er doch verzehren wollte. —

An einem Sonntag Vormittag war's, die Leute waren alle in der Kirche, auch Malchus saß in einem Winkel hinter dem Taufstein und betete seinen Rosenkranz ab und murmelte zu ber braunen Korallenkette: "Du bist ein Rosenkranz und ich bin auch einer; du hast ein Kreuz und einen "Glauben" und zweiundsiedzig Perlen; ich hab' auch ein Kreuz und einen Glauben, aber ob ich mein Lebtag zweiundsiedzig Tugenden zusammendring', d'rauf wollt' ich nicht wetten — bin doch oft recht untugendsam, wenn ich gar so übermäßig über mein Unglück trauere und das Leben und meine Jugend verachte, als ob just auf mich alles Elend kommen wollte. Zuletzt werde ich so glücklich sein wie alle Anderen, und mein Klagen und Zittern ist ein Frevel. Deswegen, du tugendsamer Kosenkranz, thu' nur ein wenig beten für den untugendsamen!"

Alle waren andächtig, die Orgel tönte leise und feierlich zur Messe, und wenn das Glöcklein klang, knieten Alle auf den Holzboden und schlugen an die Brust und beteten:

> "Jesus, durch Deine heilige Pein Laß' uns Dir empfohlen sein; Hilf uns auf der Lebensreif' Und führ' uns in's himmlische Paradeis!"

Da kam plöglich ber Kirchendicner aus der Sakristei und sagte dem Pfarrer am Altare etwas in's Ohr. Der Pfarrer kehrte sich gegen die Gemeinde und rief saut: "Feuer ist im Dorf, geht löschen!" Am Thurm schlugen schon die Glocken an.

"Aha, ift schon ba!" murmelte Malchus und erhob sich von feinem Stein.

"Du Heiland, und wo brennt's benn?" fragten sich die Leute und stürmten in das Freie.

"Wo wird's brennen, Ihr Rindischen," fagte Malchus ruhig, "im Pfarrhof brennt's; oben in meiner Stub' brennt's;

's wird wieder meinen Bater und meine Mutter haben wollen oder mich, und jest bin ich gar nicht zu Hause."

Er steckte seinen Rosenkranz in die Tasche und ging hinaus.

Am unteren Ende des Dorfes qualmte bichter, röthlich brauner Rauch auf. "Das ift ber große Beuftabl!" hieß es, und die Leute eilten mit Eimern und Rübeln und Leitern und haten gegen den Brand, und weil keine Feuerspritze im Orte mar, fo trugen fie aus bem Biehbrunnen, ber auf bem Plate ftand und aus bem Bachlein, bas weiter unten binfloß, Waffer auf die Dacher. Der Stadl mar nicht mehr zu retten, da pfiffen die Flammen ichon aus allen Jugen und Kenfterchen; jest brachen fie gewaltig aus; glühendes Stroh, brennende Schindeln flogen empor. Auf den Nachbargebäuben fletterten Männer herum, marfen bie Dachbretter herab, begoffen die Firste und Dachstühle, vermauerten die Fenfter. Sie riefen sich zu, aber im Knattern der Bretter und im Brüllen des Feuers hörten fie fich kaum. Die Weiber jammerten in den Gaffen und ichleppten Sausgeräthe aus ihren Wohnungen; alte Raften und Bettstätten zerrten fie hervor und vergaßen auf den Sparpfennig. Auf dem Thurme schrillten stogweise, in ungleichen Zwischenräumen die Gloden, bag von den Nachbargemeinden Silfe kommen möge.

Ueber all' das lag der klare Sommertag und der goldene Sonnenschein, wenn auch die Schatten des Rauches über das Dorf und die Kirche hinflogen.

Malchus half nicht im Löschen, nur daß er in der Nähe des Feuers beim Ausbringen von Hab und Gut thätig war.

Zuletzt ging er gar davon, setzte sich auf einer Anhöhe nieder und sah dem Feuer zu. "Wie Ihr auch löschen und wahren mögt," sagte er, "das ganze Dorf brennt nieder. Das Fener ist bort unten und mein Pfarrhof ist da oben am andern Ende. Du rothhaariges Unglück, du hast es doch nur auf mich abgesehen, und jest hüpfest du über alle Hausbächer bis zu meiner Wohnung. Und ich bring' so viel Unsheil über Alles; es wär' doch das Beste, ich thät der ganzen
Welt aus dem Weg gehen — ganz, ganz aus dem Weg —
die Seespinne wird keine Ruh' geben."

In einer Stunde später war der Heustall eingestürzt und die Flammen leckten nur mehr an den Wandbäumen, die am Boden lagen. Die nächst angrenzenden Gebäude standen unversehrt da, nur daß bei einigen das röthlichgraue Dachstuhlsgerippe nacht emporragte, weil es die Leute abgedeckt hatten.

Die Kirchenglocken waren zur Ruhe gekommen, bas wüste Schreien war verstummt, die Weiber trugen ihre Geräthe wieder in die Häuser und sie lachten, wenn sie gleich noch vor Aufregung zitterten.

Malchus stieg vom Hügel, schüttelte wiederholt den Kopf und kaute eifrig an seinem Strohhalm. "Zest hat die rothhaarige Bestie sicher gemeint, ich wohne im Heustabl!"

Als er über seine Leiter steigen wollte, lag biese in Trümmern auf dem Boden, und neben ihr, ächzend und sich in Schmerzen windend, lag der Schuhflicker Fris.

Malchus kannte ihn gleich, ber Mann flickte ihm ja feine Schweinsleberschuhe. Er rief also:

"Ja, Schufter, mas ift benn Dir geschehen?"

"Wehe!" wimmerte biefer. "Wie das Feuer auskommen ift, hab' ich dem Malchus wollen sein Hab und Gut retten und bin über die Leiter gestürzt — Fuß und Hand hab' ich mir gebrochen."

Während er bies fagte, malzte er fich um und suchte einen grauen Wollbeutel zu verbecken ber neben ihm lag.

Aber Malchus hatte diesen bemerkt und sagte: "Fritz, es schaut so aus, als ob Du mir mein Geld gestohlen hättest!"

"Beileib nicht, Malchus, nur retten hab' ich Dir's wollen — ach weh!"

"Das kann sein, und es kann auch nicht sein — gieb nur her, Frig."

"Zu tausendmal gern; aber sag' Niemandem was davon, Malchus, schau, bin ein armer Mann und hab' Weib und Kind. Hab' noch Niemandem was gestohlen, mein Lebtag nicht, hätt' Dir auch das wieder zurückgegeben — aber sag' nichts davon, Malchus, jest muß ich bald sterben!"

So jammerte der Schuhstlicker, und Malchus beruhigte ihn: "Ift Dir schon vergessen; und zuletzt hätt' doch nur ich da herabstürzen sollen; das Unglück ist heut' schon das zweitemal zum Unrechten gekommen. Magst Dich auf meine Achsel helsen, Fritz, ich trag' Dich heim in Dein Häusel."

Und er trug den Frit heim in sein Häusel. "Frau Schusterin," sagte er, "thut Guch nicht erschrecken; beim Löschen ift er auf den Erbboden gefallen."

Dann ging Malchus wieder sciner Wohnung zu, band bie Leiter zusammen und stieg zu seiner Stube hinauf. Die Thüre war offen, der Schrank ebenfalls. Malchus barg seine zwölf Thaler wieder an ihrer Stelle.

Leute, die den jungen Mann mährend des Brandes auf dem Hügel hatten siten sehen, sagten lieblose Worte, Andere, die ihn mit dem Schuster Fritz begegneten, erzählten Gutes von Malchus, dem blödsinnigen Stricker.

Es war im Spätherbste desselben Jahres, als eines Abends durch das Dorf der lustig polternde, pudelnärrische

Brechelzug ging. Die Leute kehrten eben von der "Haarstube" zurück, wo sie gemeinsam ihren Flachs gebrechelt hatten; gingen jetzt zu einem reichlichen Mahle, welchem Tanz und anderes Freudige folgen sollte. Die Pfeisen und Seigen waren schon da und die Bläser und Streicher auch dazu, und die Füße des jungen Bölkleins waren bereits voll Räder und Federn, und die Burschen sangen sich zu:

"Meine herzliabfin Buama, Biagt ichippelts ent gfom, Wern mar ollmitanonda Auf's Tanzbönl gehn! Mih gfreut juft mei Dirnbl, So oft ih brauf bent, Und meine bergliabften Buama, . Wir is's ban ban ent?" "Jo mei, wia wird's fein ah. Chon nett wirds holt fein; Schaut's, unfere Dianbla Bobn Alugerla fein. Thoan bliadan, thoan bleedan (flattern) Wia d'Engerla gwiß; Wia liab daß fo a Diandl, Wan's bleedan thut, is!"

Dem Zug voran gingen zwei Bursche, die mit Besen die Gasse auskehrten, und hinten her zog ein junger Mann gebeugt und barhaupt, und dieser streute Agen auf den Weg, damit der Lust und der Freude, die hier im Triumph einsherzog, das Leid und die Kümmerniß nicht folgen konntc.

Als sie über den Platz am tiefen Dorfbrunnen vorüberkamen, standen Einige plötzlich still und legten den Finger an den Mund, dann riefen sie: "Ein Gespenst, ein Gespenst!" und liefen davon. Andere blieben ebenfalls stehen und horchten. — "Du Kreuzsappermost, was ist denn das da unten?" Aus ber Tiefe bes Brunnens hörte man Laute — wie ein Wimmern und Weinen, dann wieder wie ein Lachen. O Gott, das war ja wieder dieselbe Stimme, wie man sie vor dreißig Jahren gehört hatte, als darauf eine Uebersschwemmung kam; und das war auch dieselbe Stimme, die vor achtzehn Jahren tief im Brunnen rief, als dann die große "Sterb" in der Gemeinde ausgebrochen. Wer die Stimme gehört hatte, das wußte man heute nicht mehr, aber das wußte man, daß es ein gar böses Zeichen.

Die Pfeifen waren in schrillen Tonen ausgelaufen und schwiegen jest; die Leute flohen entsetzt bavon.

Nur Malchus floh nicht bavon. Er stand am niedern Brunnengeländer, starrte in die Tiese und horchte den sonderbaren Lauten. — Wird kein' Ruh geben, die Spinne, dis sie mich nicht bei Put und Stingel verdorben hat. Da bin ich, du Ungeheuer, da nimm mich, erwürg' mich, aber lass' die Andern in Ruh'! — Sehen möcht' ich dich aber — es wird das Beste sein, wenn ich dich packe!

So dachte ber Bursche in seiner Phantasie, dann rief er so laut, wie man ihn noch nie rufen gehört hatte: "Leute, einen Strick! Laft mich hinab!"

Heftig blinzelte er mit dem Auge, gar ber Strohhalm war ihm aus dem Munde gefallen.

Die Leute wußten nicht, was geschehen sollte, aber fie brachten einen Strick und ließen Malchus in ben Brunnen.

Der Arme hatte noch früher einen Blick gethan gegen die Abendröthe, gegen die Waldberge, gegen die weiße Dorftirche und gegen die Menschen — dann hatte er den Eimerbaum seitwärts gestoßen, und es ging langsam hinab — von dem Lichte zur Dämmerung, zur Dunkelheit, zur Finsterniß, den schauerlichen Tönen näher.

Der Strick war lang und ging tief und tiefer hinab. Endlich schien die Last auf dem Wasser zu sein, der Strick war locker.

Man horchte, man hörte taum mehr die Laute von früher. Das halbe Dorf hatte fich um den Brunnen versammelt.

Die Mauern und weißen Schindelbächer der Häuser waren gefärbt von der Abendröthe; Fensterscheiben leuchteten, als ob alle inneren Käume in Flammen ständen — so herrlich scheidet der Tag; so unheimlich naht die Nacht, und dem Manne im Abgrund — wie wird's ihm ergehen?

Endlich tonte aus bem Brunnen ein hohles, langgezogenes: "Auf!"

Man spannte ben Strick, man zog und zog; die Last war schwer, das Seil lag schon am Boden in unzähligen Ringen und Schlingungen wie eine endlose Schlange, und endlich —

Malchus tam herauf und in seinen Armen hatte er, bebeckt von Schlamm —

"Martha, meine Martha!" erscholl in dem Augenblicke eine Stimme, und ein Weib stürzte zum Brunnengeländer, auf das sich Malchus erschöpft mit seiner Beute gesetzt hatte. Nun erst sah er rocht, was er trug: ein bleiches, bilbschönes Mädchen, dessen lange, seuchte Locken weit über seinen Arm hinabhingen.

Malchus rif die Augen auf, auch das linke, und diesmal war es, daß der Mann die Welt zweifach anschaute.

Das eine fant aber sogleich wieber zu, als das Weib, eine Nähterin, mit ihrem Kinde laut weinend in das nächste Haus ging.

Aber Malchus ging nach in bas Haus und blieb so lange bei dem Mädchen, bis es die Augen aufschlug — bie

schönen tiefblauen Augen, und bis es die Mutter küßte auf seinen zarten Mund und bis die Mutter sagte: "Wartha, Du mein liebes Leben, was hätte ich gethan, wenn Du dahin gewesen wärest!"

Martha war neun Jahre alt und der Häuslerin einziges Kind. Zum Krämer ging sie heute, auf daß sie Zwirn hole; spielend mit der kleinen Geldnote hüpfte sie dahin und über den Dorfplat. Das Lüftchen spielte lieblich in ihren losen Haaren, aber dasselbe Lüftchen entführte ihr die Geldnote und trug das Papierchen hin und hin über das Geländer des Dorfbrunnens. Und wie nur zu viele Menschen dem Gelde nachjagen und in den Abgrund stürzen, so erging es auch Martha; am Geländer blieb das Blättchen nicht liegen, es schwebte über der Tiefe, das Mädchen langte über — und so kam's.

Unten unmittelbar über dem Baffer blieb Martha mit dem Kleide an einer hervorstehenden Spange hängen, da kam Malchus hinab.

Wie ihm das arme Weib dankte, wie ihn Martha anblickte, da war's doch ein Regen und Bewegen in seinem Herzen, wie noch nie, noch gar nie in allen seinen Lebenstagen.

Als Malchus hierauf die Dorfstraße entlang ging, war es schon so finster, daß er kaum mehr einen Halm fand; als er endlich einen solchen doch wieder zwischen den Zähnen hatte, sagte er zu sich: "Und jetzt geh' ich dem Brechlerhause zu, heut' möcht' ich tanzen."

So vergingen einige Jahre und bas erwartete Unglud tam nicht.

Malchus war um ein gut Stück heiterer geworden, aber er lebte immer in seinem Dachstübchen und strickte ober that

andere Kleinigkeiten. Zur Weihnachtszeit erhielt er immer ein Packet Wäsche, er wußte nicht von wem; der Pfarrer sagte: "Ich weiß es wohl, wer Dir das schickt, ich darf Dir's aber nicht sagen."

Malchus fragte auch nicht mehr, sondern fühlte sich behaglich in den weichen Linnen und war zufrieden.

Zweimal bes Jahres war ein Fest in seiner Stube, ba schickte ihm Martha, die indeß zu einer lieben Jungfrau geworden war, immer einen Strauß schneeweißer Röslein, wie sie im kleinen Garten der Nähterin am Hagebuttengesträuche wuchsen. Der eine Strauß kam immer zu seinem Namenstag, der andere an einem Tag im Spätherbst — der Empfänger wußte es kaum, warum.

Martha hätte ihm die Rosen am liebsten selbst gebracht, aber Malchus sagte einmal zu ihr: "Martha, die Leiter zu meiner Stube ist gebrechlich."

Du guter Bursche, Dein Herz war gebrechlich, bas wollte nicht ruhig sein, wenn Du Martha sahest; weißt Du, Dein Herz war geworden wie ein Närrchen, bas sprach gar mit den weißen Nöslein und legte sich sorglich die abgefallenen Blätter in ein Papier zu den zwölf Thalern. Malchus, Du bist jetzt fünsundzwanzig Jahre alt, nimm Martha! —

Wohl oft dachte ber Jüngling daran, aber mitten in biefem Sinnen fuhr er auf: "Ja, daß 'leicht das Haus einstürzen und sie begraben thäte unter Schutt und Gluth; die Seefpinne!"

Und die Seespinne gab keine Ruh', er sollte nicht gludlich werben.

Martha hatte den guten Burschen so lieb gehabt; ihr Leben, ihr junges, frischblühendes Leben, sie hatte es nun von ihm. Aber das nicht allein war es. Malchus verstand es wohl, aber er wollte nichts gewinnen, damit er nichts verslieren konnte.

Martha's Mutter, die Nähterin, war dürftig. Da kam eines Tages Malchus mit seinem Wollbeutel, öffnete ihn und legte die zwölf Thaler auf den Tisch, dann suchte er noch eine Weile im leeren Beutel herum und murmelte: "Weiß nicht, aber ich hab' doch dreizehn gehabt!"

"Was machst benn ba, Malchus?" fragte die Nähterin. "Mutter," sagte der Bursche und blinzelte stark, "ich hab' ein Anliegen; Ihr könnt Euch wenig verdienen und die Sachen sind so theuer. Schenkt mir so viel Liebe und nehmt die paar Groschen!"

Da sagte das Weib: "Eher in's Grab, Malchus, eh' ich einen Groschen von Dir nehmen thät; wir sind Dir viel tausend Gottesbank schulbig!"

Auch Martha sagte basselbe, und Malchus mußte sein Geld wieder in seine Wohnung tragen. Sein Leben hatte er aber so eingerichtet, daß er nicht nothwendig hatte, etwas von den zwölf Thalern anzubrauchen, so wie er von seinem kleinen Erwerbe auch nichts dazu that, sondern damit seine Bedürsnisse bestritt. Auf diese Art besaß er durch alle die Jahre zwölf Thaler und nicht mehr und nicht weniger.

Ein erzählender Hausirer in der Schänke eines Bergsdorfes ist den Leuten Zeitung, Roman-Literatur, Anekdotensschatz, Theater und Erbauung. Aber die Gurgel muß so einem Mann seucht sein, sonst ist kein glattes Wort hervorzubringen. Der Wirth hat ein Fäßchen, da ist ein treffliches Gurgel-Del darin, davon werden alle Gedanken los und ledig und

kommen herauf in merkwürdigen Worten, und da schlüpft freilich auch manches Geheimniß mit.

Kommt so ein gesprächiger unterhaltsamer Hausirer in's Haus, so schmiert ber Wirth gerne und unentgeltlich mit biesem Dele, benn er weiß, alle Gäste bleiben um zwei, brei Gläfer länger sitzen als sonst, um den Geschichten und Neuigsteiten zu horchen.

Gin folder Hausirer tam auch in unser Dorf.

Und heute wußte der Hausirer eine ganz besondere Reuigkeit, wie sie nicht alle zehn Jahre zu hören ist im Dorfe.

"Ja, Leutchen," erzählte er in seiner stets ruhigen Weise, aber jedem Worte Gewicht gebend, "da draußen im Land soll jetzt ein reicher Graf gehenkt werden, der den König hat ermorden wollen. Wißt Jhr's, daß Raben und große Herren sich einander die Augen nicht auskraten? Nu, wenn Ihr's wisset, nachher trinken wir einmal."

Er hob den Humpen und neigte ihn so gegen seinen Mund hin, daß er wacker rinnen lassen konnte; die ihm zuhörten, thaten es nach.

"Wär's ein kleiner Spithub gewesen," fuhr der Erzähler fort, "man hätt' einen neunundneunzig Klafter hohen Galgen gebaut, daß sie den kleinen Spithuben hätten baumeln sehen im ganzen Land. Weil's aber ein großer Herr, ein Graf, nu, so ist's dem Grafen erlaubt worden, einen Anderen für sich henken zu lassen."

"Was?" riefen die Gafte und ein paar sprangen von ihren Sigen auf.

"I nu," sagte ber Erzähler, "freilich einen Andern, ber sich eben bazu hergiebt. Der sich einschreiben läßt. Wisset, wie ich hab' vernommen, soll die Sache so sein: der Graf ist begünstigt und darf zwanzig Lose ausgeben und muß jedes

berselben aus seinem Reichthum mit zwanzigtausend Gulben ausstatten. Eines von den zwanzig Losen aber ist schwarz — schwarz wie der Teusel — ist das Galgenlos, und wer das zieht, der muß sich für den Bösewicht henken lassen. D'rin in der Stadt beim Kreisgericht sind die Lose zu haben. Ch' ich mir das meine hol', trink ich den Wein aus."

Und er trank.

"Du liebe Welt mit Sauerfraut!" fagten Einige, "so Lose werden doch noch anzubringen sein. Die Unwahrscheinlichkeit, daß man den Fehlgriff thue, ist neunzehnmal da und die Wahrscheinlichkeit einmal; eine kleinere Ziffer kann sie gar nicht mehr haben. Dem Einen da wird bigott wohl auszuweichen sein, und das Glück ist gemacht, und sein Lebtag braucht Einer nicht ein Tüpfel mehr zu arbeiten, kann liegen im Gras und die Zwanzigtausend vergurgeln. Ich nehm' gleich ein Los."

"Ei ja, so benkt jeder von den Zwanzigen," versette ein alter Strohdecker, "den's aber erwischt, der ärgert sich und denkt: Donner, warum denn just mich? Jett muß ich mich henken lassen und weiß nicht warum. 's mag richtig sein; neunzehn Stück taugen der Gurgel von innen, aber das zwanzigste greift sie auswendig an."

"Wenn Einer seine zwanzigtausend Gulben wenigstens früher verjuren könnt'," sagte ein Schneibergeselle.

"Drei Tag' hast Galgenfrift," belehrte ber Hausirer.

"Drei Tag'! schau, das ginge noch an; da that' ich gleich einen lustigen Handwerkertanz geben und brei Mädchen soppen."

"Und ich that' mir gleich ben Freiherrntitel taufen!" rief ber Krämer.

"Du den Freiherrntitel?" lachte der Schmied, "ja, bift Du nicht unser Erzdemokrat, der die Abeligen nicht leiden kann?"

"Just besweg," sagte ber Krämer, "so ließe ich ben Baron statt bes Burgers henten."

So redeten fie in ihrem Uebermuthe, und es gab über ben Gegenstand viel zu lachen.

Und in den nächstfolgenden Tagen sagte so Mancher, wenn ihm etwas nicht recht zusammenging: "Seh's schon, werd' wohl muffen auf das Kreisamt gehen um ein Los."

"Ja, wenn ich gewiß wissen thät', ich erwischte bas schwarze nicht, ich thät mir gleich eins holen," sagte Mancher, und ein Anderer entgegnete barauf: "Narr, wenn ich das wissen thät', alle neunzehn müßt' ich haben."

Es ging aber boch feiner.

Es follte aber boch Einer gehen. Malchus hatte sich bie Geschichte breimal erzählen lassen, bann hatte er noch einmal nachgefragt: "Und bas schwarze Los hat die zwanzigstausend Gulben auch?"

Dann war er stundenlang auf seiner Matrate gesefffen und hatte mit sehr großem Nachbruck seinen Strohhalm zerkaut.

"Werbe ich gehenkt ober laffen sie mich laufen," murmelte er endlich, "das Geld bekommt Martha. Zwar, es wird kein Zweifel sein, die Seespinne wird mich abthun, aber schon recht, bann ist sie mit mir sertig und ich bringe auf diese Weise mein Leben noch am anständigsten weg, weiß ohneshin nichts damit anzusangen. Ja, so wird's sein."

Dann stand er auf, af sein Erbsengericht, nahm einen Knotenstock, versperrte Alles wohl und verließ ben Pfarrhof und bas Dorf.

Als er am Sauschen ber Nähterin vorüberkam, klopfte er an bie Fenfterscheibe und sang bas Liedchen:

"Bwei Roß und ein Bäglein, Und auf dem Bäglein ein Mägblein, Und neben dem Mägblein ein Bräutigam, Und der hat ein gold'nes Kleiblein an!"

Dann schritt er fürbaß auf der Straße gegen das Kreisgericht. Als Malchus in das Städtchen fam, begegnete ihm der alte Domini, welcher eben eine Harztrage auf den Markt gebracht hatte.

"Haft Du auch ein Los geholt?" war das erfte Wort, welches Malchus dem Alten entgegenbrachte.

Der wußte von Allem tein Wort und ber Buriche mußte ihm ergahlen.

Domini hörte auch ruhig zu, bann aber sagte er: "Malchus, ich will Dir was sagen, Du wirst kein Los be-tommen. Schau, die Sache ist so: Leute, die keinen Kopf haben, die kann man nicht henken."

Schier wollte dem Malchus bei biefen Borten auch das linke Auge aufgehen.

Aber Domini fuhr fort: "Hör' mich einmal, Junge, und wenn's auch wahr ware, wer wollt' sich gleich auffnüpfen lassen! Das that' ich nicht, und nicht um ein Gschloß! Aber sag' mir, haft benn gar nichts zu beißen, weil Du auf solche Gebanken kommst?"

"Ich schon," sagte ber Bursche, "aber, es giebt noch andere Leut' auf ber Welt. Domini, ich weiß mir völlig nicht zu helsen, Dir sag' ich's. Daheim in unserem Dorf kenn' ich ein junges Weib, und das wird mich nach und nach umbringen. Ich möchte sie oft gern ansehen, aber ich kann nicht. Es ist noch völlig ein Kind, aber ich thu' so schwer mit ihm reben, wie wenn ich mit einem König reden thät. Dann, wenn ich so dasseh, mein' ich, es ist nicht anders und es

trifft mich ber Schlag. Ich fürcht' nur, es ist mir was ansthan worden, Domini!"

Der alte Bechbrenner fagte:

"Ja, Malchus, diefes Weib ift so gefährlich, daß Du es heiraten mußt!"

Nach einer Weile entgegnete ber Blöbsinnige: "Ja, bas Zeug ist mir auch schon eingefallen. Aber ich barf boch andere Leut' nicht mit mir in's Unglück bringen."

Domini sah ben Burschen mitleidig an. Er hatte über die armselige Lebensanschauung des jungen Mannes unwirsch werden wollen, es war ihm schon ein herbes Wort auf der Zunge gelegen, aber er schluckte es wieder in sich hinab — der Arme kann ja nicht dafür, und kein Mensch auf der Welt kann ihn mehr anders machen. Domini sagte zuletzt nur: "Walchus, thue wie Du willst und magst, ich, der alte Domini, der es immer gut mit Dir gemeint hat, sag' Dir nur das, thu' nicht sinnen und grübeln, sondern immer nur arbeiten und arbeiten. Kannst Du singen? Lerne Lieder und singe; Malchus, das ist das allerbeste Mittel gegen die Seespinne. Das Singen ist ein Segensspruch; mußt das nicht vergessen, Malchus, thu' steißig singen. Und wenn Du einmal in der Noth bist, so weißt mich zu sinden. Geh' jett heim."

So gingen fie auseinander und Malchus zog fein blaues Sactuch heraus und machte einen Knoten in dasfelbe, daß er fich erinnere baran, was ihm der Pechbrenner gefagt hatte.

Und ber Anoten blieb lange im Sactuch.

Er wollte fingen, und er fang:

"Magst zählen die Sternlein am himmel, Die Halmlein im weiten Land. Magst zählen die Tropfen der Wasser, Magst zählen die Körnlein im Sand. Doch nimmer magst bu zählen, Bu furz ist die ewige Zeit, Die Schmerzen in meinem Berzen, Und meine Traurigkeit!"

Auf ber Baibe weibete eine junge Birtin Biegen.

Malchus war einigemal strickend über die Haibe gegangen, um im Balbe abgefallenes Brennholz zu sammeln, das er in den Korb that, ben er auf dem Rücken trug.

Immer, wenn er an ber jungen Hirtin vorüber tam, fagte er: "Thust gaishalten, Martha?"

Und darauf antwortete ftets das Mabchen: "Ja, ich thu' gaishalten, Malchus."

Einmal fagte fie aber auch noch etwas Anderes: "Gieb Deinen Sut ber!"

"Geh, Martha," lächelte er, "was thatest benn mit meinem Hut, ift schon gang gerriffen."

Er gab ihr aber ben Sut boch und fie stedte ein Straufichen Baibeblumen auf benselben.

Und es war doch nicht sein Namenstag, und es war auch nicht ber Tag im Spätherbst. Es war ein Sommertag.

Dem Burichen aber war's wieder so, wie er es bem alten Bechbrenner erzählt hatte. Er brückte schier beide Augen zu; nicht einmal ben Strauß sah er recht an, schnell that er den hut auf die wirren Haare, und schnell eilte er dem Walbe zu.

Den andern Tag ging Malchus mit einem kleinen Holzkübel thaleinwärts dem Bächlein entlang. Oft unterwegs zog er seine Wolljacke aus, streiste die Hemdsärmel zurück, legte sich am User des Bächleins hin und langte, wo das Wasser tief war, unter den Rasen. Wenn ihm eine Forelle nur einmal in die Hand kam, entschlüpfen konnte sie ihm nicht mehr.

Heute hatte der Bursche einen besonderen Vorsatz. Am Abend, wenn er die Fische hintrage, wollte er Martha sagen daß er sie lieb habe und daß er glaube, es sei gut, wenn sie sein werde; er wolle nicht mehr stricken, er sei gegen die Dreißig, er habe Kraft, er wolle zu den Holzschlägern gehen und im Walbe arbeiten und Gelb verdienen.

"Wart du verbligter Fischdieb!" rief es plöglich neben dem hingestreckten Burschen.

Malchus sprang auf. Ein großer, grangekleibeter Mann mit einer langen Stange über der Achsel stand da, es war ber Fischer.

"Ei schau, der Malchus ist's. Na hörst, wie kommst benn Du unter die Pharisaer?"

Der Bursche war wie vernichtet, jett erst fiel es ihm ein, daß hier das Fischen für ihn verboten sei.

Nun war er ein Dieb, und der Mann treibt ihn vor bas Gericht — oh, die Seespinne!

"Laff' es gut sein, Malchus, und geh' jett heim, die Forellen, die Du da gefangen haft, die schent' ich Dir, laff' sie Dir backen und schmecken."

"Will sie nicht!" brummte Malchus trotig, seinen Strohhalm zerkauend, und stürzte den Kübel sammt Wasser und Forellen in das Bächlein.

Als er zu bem Pfarrhofe zurücktam, trat eben die alte Nähterin aus dem Hause, sie hatte es dem Seelsorger angezeigt, daß ihre Tochter heute aus der Gemeinde sortgezogen sei, um sich in der Fremde einen Erwerb zu suchen. Bei einem Berwandten, der im Areisstädtchen ein Haus habe, werde sie Dienst finden — es sei so das Beste.

Maldus hörte es, ftieg über feine Leiter und als er im Stübchen faß, murmelte er: "Ja, ja, es ift fo bas Befte!"

Dann fuhr er sich mit dem Sacktuch über die Augen. Was doch das für ein Knoten war im Sacktuch?

Der Mann wußte es nicht mehr.

Beh', fing' ein luftig Lied!

Aber der arme Malchus sagte zu sich: "Jett war's schon bald Zeit, daß die Geschichte zu Ende ging' — jett hab' ich kein' Freud' und kein Leid mehr auf der Welt."

Aber es fam der Herbst und der Winter und der Frühling und jeder hatte Freuden und Leiden, und es ging nicht zu Ende.

Da war's an einem Maimorgen. Malchus saß in ber bunkeln Kammer am offenen Fensterlein, strickte und sah hinaus auf die Bretterdächer des Wirthschaftsgebäudes, aus welchen die Sonne noch den Thau sog. Die Luft war frisch und rein und der Himmel blau. Ueber das Dach ragte der Wipfel einer junggrünenden Esche empor und auf diesem sah heute schon seit früher Morgenstunde ein Kukuk. Er schrie in einemsort seinen hellen Kus.

Da warf Malchus plötzlich sein Strickzeug weg, lehnte sich an die Fensterbrüftung und sagte: "Ewiger Gott, jetzt muß es gelten! Sag' mir, du Bogel, wie lange werde ich noch leben? Nenne mir vom nächsten Splvester an die Jahre!"

Der Kutut schwieg.

"Kein Jahr mehr?" murmelte er dann, "nicht ein einzig Jahr mehr! Schau mich genau an, Bogel, bin noch jung!"

Und es war wirklich, als ob sich der Kukuk gegen ihn wendete. Dann wiegte sich derselbe eine Weile auf dem Ast und endlich begann er zu schreien.

Er schrie zweiundvierzigmal.

Dem Burschen ging schier bas linke Auge auf. "Also zweiundvierzig Jahre — und vielleicht noch was bazu? Bogel, sag' mir die Monate!" Der Rufut ichrie viermal.

"Denn doch über den April hinaus," fagte Malchus. "Und wie viele Tage schenkft mir vom Mai?"

Der Bogel ichrie vierundzwanzigmal.

"So wird's am Feste des heiligen Urbanus für mich zum Sterben sein; das ist gerade unser Kirchenpatron; ich werbe doch wohl noch das Hochamt erleben, Kukuk?"

Der Bogel flog ab.

Malchus wendete seinen Blick in die Stube zurück; sein Auge war geblendet, es war fast ganz finster. Das Strickzeug ließ er eine Weile auf dem Boden liegen, nun war ja noch so viele, so viele Zeit zum Stricken.

Bweiundvierzig Jahre, Malchus! Haft Du Plane? Wiewirft Du biefe Zeit ausfüllen? — Ach, feine Liebe ift fortgezogen.

Der Mann zog seinen Rosenkranz hervor, zählte zweiund vierzig Perlen ab, machte nach diesen einen Knoten in das Schnürchen, zählte vier Perlen, machte darauf wieder einen Knoten, zählte nun noch vierundzwanzig Perlen und schlang einen dritten Knoten. Die noch übrigen zwei Kügelchen entfernte er, und nun bedeutete ihm der Rosenkranz die Zeit, die ihm noch beschieden war auf Erden.

Seine zwölf Thaler suchte er von nun an zu verwahren, seine Zeit und Lebensweise noch regelmäßiger einzutheilen und sein Leben so ruhig und einsach als möglich einzurichten, damit das Ungluck nirgends eine Nahrung habe.

So famen und gingen nun Jahre und Jahre.

Malchus Zacharias Rosenkranz lebte einsam in bem Dachkammerlein bes alten Pfarrhofes. Un seinem Fensterchen blühte nie mehr ein Strauß von weißen Rosen.

Nur die Mäuse, die kleinen, behenden, uralten, grauen Mäuse kamen von ber nachbarlichen Rumpelkammer öfters

zu ihm herüber auf Besuch und gudten ihn helläugig an und wisperten ihm auch oft was vor. Es freute ihn nicht, wußte er doch, daß der Besuch seinem Erbsentopfe galt.

Mit den Menschen verkehrte Malchus nur wenig; sie hatten nichts für ihn als Wolle, und sie verlangten nichts von ihm als Strümpse. Er strickte aber auch Handschuhe, Hauben und Unterjacken.

Im Sommer ging er bie stillsten Wege, bie es im Thale gab, am liebsten aufwärts gegen bie Haibe, wo Martha einst bie Ziegen gehütet.

Bom Walbe trug er weniges Brennholz heim; zur Erwärmung im Winter brauchte er nicht zu heizen, benn dafür hatte er eine Erfindung gemacht. Er hörte einmal, daß schnelle Bewegung der Körper Wärme erzeuge; sofort bat er ben Pfarrer, daß dieser ihm die alte Windmühle borge, die schon lange Zeit unbenütt in der Scheune stand, weil sie feinen Windboden mehr hatte. Diese Windmühle nun stellte der Mann zur Winterszeit in sein Stüblein, und wenn ihn frieren wollte, begann er an der Handhabe zu treiben, daß es sauste und klapperte, und bald war ihm ganz leiblich warm und er konnte wieder stricken.

Wohl schienen die Mäuse über ihren polternden Nachbar ungehalten zu sein, denn sie entzogen ihm nach dergleichen stets auf längere Zeit ihre Besuche.

Seit mehreren Jahren hatte sich Malchus auch einen anderen, neuen Hausrath anzuschaffen bemüßigt gefunden — ein Rasirmesser, mit dem er sich nach jedem Neumond regelmößig seinen braunen Bart schnitt.

Die Haare aber begann er stehen zu lassen, und er wand dieselben nun, da der alte Filzhut schon längst den Weg alles Froischen gegangen war, wie einen Turban um das Haupt.

Aus benselben ökonomischen Gründen hatte Malchus auch bie bereits grau gewordenen Leberschuhe gegen Holzschuhe vertauscht, eine Aenderung, mit der die Nachbarschaft ebenfalls nicht einverstanden war.

Zum Weihnachts- und Ofterfeste war er immer beim Herrn Pfarrer zu Tische geladen, weil er im Laufe des Jahres dann und wann kleine Kirchendienste that, aber Malchus fand sich bei der Tasel nicht behaglich. Der Braten, ei ja, der thäte schon schmecken, das Glas Wein auch, aber wie leicht ist die bose Angewohnheit da! Zu Weihnachten bekam er immer das Packet Wäsche.

In der Neujahrsnacht langte Malchus stets seinen Rosenkranz aus dem Schranke hervor, that eine Koralle weg, warf diese aus dem eisigen Fenster und ließ sie hinabrollen siber die Schneerinde des Daches, so wie das Jahr hinabsgerollt war in die Ewigkeit.

Schon viele Rügelchen hatte ber Rosenkranz auf biese Beise verloren, und Malchus war durch sein Sigen auf ber Matrate buckelig und mühselig geworben.

Auch sein Turban war nicht mehr dunkel, sondern lichts grau, wie von hellem Silber.

Im Dorfe und im Thale waren Menschen geboren worden und aufgewachsen. Sie hatten Hochzeiten und Kindstausen und Begrädnisse gehabt, hatten sich endlich selbst auf das Brett gelegt, und Malchus Zacharias Rosenkranz hatte für sie gestrickt. Auch die alte Rähterin hatten sie auf den Kirchhof getragen. Ein fremder Wagen mit zwei Pferden war zum Begrädnisgekommen — ein Mann und eine Frau saßen darin.

Malchus bekam an bemselben Tag vom Pfarrer einen neuen Anzug aus grauem Loden und ein filbernes Kreuzlein, bas er um ben Hals hing.

Es gingen große Ereignisse vor in ber Gemeinde, noch größere braußen in der Welt. Für Malchus war es das größte, daß während der vielen Jahre zweimal am Dache des Pfarrhoses gedeckt werden mußte, wobei gräßlich gehämmert wurde, und daß auf dem gegenüberliegenden Dach des Wirthschaftsgebäudes einmal drei Kater rausten, und so wüthend rausten, daß einer davon halb zu Tode gebissen über die Bretter kollerte.

Auch war im Laufe ber Zeit jenem Stern, ber in ben Sommernächten gerade über bem Stallfirst stand, einmal ein so ungeheurer Schweif gewachsen, daß alle anderen Sterne ber Nachbarschaft weit auseinander gehen mußten, um bem wüsten Ungeheuer eine Gasse zu machen.

So lebte ber arme, alte Mann fort; er wußte schier nicht mehr, wie er in das Dachkämmerlein gekommen war. Er hatte vergessen den Schreckenstag in seiner Jugend, auch den alten Bechbrenner Domini, und wie dieser gesagt hatte, daß er singen sollte und daß der Gesang ein Segensspruch sei. Aber der alte Mann hatte endlich ja auch die Seespinne vergessen, die als unheilvolles Erbe des elterlichen Aberglaubens durch die schönsten Jahre der Jugend hin sich an sein weiches Herz geklammert hatte.

Nur das war dem armen Malchus noch: es habe ihm einmal geträumt von einem lieben Madchen, das auf der Haide die Ziegen gehütet und ihm Blumen gegeben hatte.

Wie Einem boch so wunderlich träumen kann, nicht wahr, Malchus? — Aber sag' einmal, wie viel hast benn noch Korallen an Deinem Rosenkranz?

Der Alte mag felbst baran benten, ber Grashalm wackelt ihm unsicher im Munbe — er hat ja schier keinen Bahn

mehr. Seit Kurzem hatte er nach jedem Monat ein Kügelchen von der Schnur thun muffen, jest jeden Tag; so war's, so mußte es sein. Aber er hatte zu Niemandem etwas gesagt — sie werden es schon sehen. Drei Perlen sind noch am Schnürchen, dann kommt der lette Knoten.

Draufen blüht und leuchtet ber Maitag.

An der Kirchenthür wird ein großer Kranz aus Tannenreisern geflochten, es werden auch Rosen hineingewoben, rothe und weiße — es ist das Fest des Kirchenpatrones Urbanus nahe.

Unten im Hofe bei ben Schweinen ist großer Schrecken, wie er immer war, wenn ein großer Tag herannahte und ber Pfarrer für den Festbraten forgte.

Der alte Malchus befand sich ganz wohl. Schon vor Wochen hatte er die Windmühle in die Rumpelfammer gesichoben, wofür er von der Nachbarschaft eine sehr trauliche Gegens und Dankvisite erhielt.

Malchus holperte noch einmal durch das Thal; er konnte im Sehen nicht mehr arbeiten, er mußte schon den Stock recht sest halten. Heute wollte er sich die Welt noch einmal ansehen, diese Erde noch einmal, den Himmel noch einmal. Ist gut beisammen, Alles. Und die Luft trägt den Duft der Blumen herum, und sie trägt den Gesang der Bögel herum. Der Kutuk schreit auch; das wird derselbe nicht sein, von der Esche. — Malchus, das ist ein wunderlicher Morgengang! Und Alles ist so mild gegen Dich und weiß nichts davon, daß Du sterben mußt — schon in zwei Tagen.

Malchus budte fich und rif einen jungen Halm ab, und begann an ihm zu saugen.

Bur Saibe stieg er auch hinauf. Gin Bauer, ber ihm begegnete, sagte: "Hab' Dir's ein für allemal gesagt, Malchus,

magft fie icon nehmen die herabgebrochenen Aefte gum Beizen, brauchft nicht zu fragen."

Am nächsten Tage kamen die Krämer mit ihren Tragekaften, schlugen auf bem Dorfplat Stocke in die Erde, banden Stangen an dieselben und richteten ihre Stände auf. Kinder standen dabei und sahen zu.

In ben Häusern wurde gebacken und geschmort, in's Wirthshaus kommen gar schon vier Männer mit Pseisen und Geigen; hinten geht eine ungeheuere Baßgeige nach; von dem Träger derselben sieht man unterhalb nur die staubigen Stiefel trippeln.

Der alte Malchus Rosenkranz humpelte gebeugt am Stabe durch das Dorf. Er kam jetzt von der Kirche, wo er eine Beichte abgelegt und die Communion empsangen hatte. Vor dem alten Brunnen, der schon lange verfallen war, und auf dem rother Hollunder wuchs, blieb er einmal stehen und sah blinzelnd das frischgrüne Gebüsch an. Dann ging er weiter hinab dis an's Ende der Häuser, wo einmal ein alter Heustadl niedergebrannt war, und er ging weiter des Weges entlang dis zu einem Häuschen, in dem einst die alte Nähterin gelebt hatte. Dort kehrte er wieder um und ging durch die hintere Dorfgasse dem Pfarrhose zu. Bor einer Schreinerwerkstatt blieb er stehen und sah durch das offene Thor den Gesellen zu.

Sie hobelten an Läben, die Späne schoben sich burch bie Eisenscharte und flogen lustig bavon. Dann nahmen fie ben Zollstab und maßen. "Nicht ganz sechs Schuh!" sagte ber Eine. Dann nahmen sie eine Säge und schnitten in die Ouer.

"Mit Berlaub zu fragen, was wird benn da gemacht?" fagte Malchus.

"Ein gutes Ding, Alter," entgegnete ber Obergeselle, "ein Bett wird's, und wer da d'rin liegt, von dem kann man sagen, er ift gut bran."

"Berstehe," murmelte Malchus, "werd' auch bald so ein Bett brauchen — gar biese Woche noch!"

Da lachten die Schreiner. "Ist ein wenig spät," sagte ber Meister, "aber alleweil noch früh genug; ich gratulir' Dir, Malchus!"

Die Schreiner zimmerten ein Wieglein bem Beber-

Der alte Mann schritt langsam und gebeugt seiner Wohnung zu. Mühsam kletterte er über die alte, halbmorsche Leiter. Dann kochte er sich einen Topf Erbsen.

Am Abende desselben Tages saß er lange am Fensterlein und strickte. Er hatte für die alte Einleger-Ploni noch ein Baar Strümpfe sertig zu bringen; 's ist schon gezahlt bafür, und 's wär' doch eine Schand, wenn er jetzt, ohne die Arbeit zu vollenden, durchginge.

Auf bas gegenüberliegende Bretterbach fiel das bleiche Licht des aufgehenden Mondes. — Wenn er über das Haus herüberkommt und nach Mitternacht zum Fensterlein hereinslugt, vielleicht bist Du dann schon fertig.

Auf dem Rosenkranz des Alten war keine Perle mehr, nur noch der Knoten — der lette Knoten.

Auf dem Eschenwipsel, der über dem Dachfirst emporragte, saß ein Bogel. War's wieder ein Kutuk, wie vor einigen vierzig Jahren? Wollte er noch ein paar Jährchen d'rauf geben?

Der Bogel frachzte — es war eine Gule.

Der Alte hörte bem Gefrächze eine Beile ruhig zu, endlich begann er zu brummen: "Ja, ja, ja, ist bas eine

ewige Kräherei! Weiß es ohnehin — hab' gemeint, die Arbeit da brächt' ich noch fertig, aber 's wird nicht sein mögen!" Und er strickte und strickte.

Gegen Mitternacht zog er die letzte Nabel aus ber letzten Masche und der Strumpf war fertig. Der Alte machte ein Kreuz über Stirne, Mund und Brust und legte sich auf die Matrate. Seine Glieder waren mübe, sein Sinnen war umflort — er schlief balb ein.

Der Mond war über bas Haus gekommen, blickte burch bas Fenster und auf bem Fußboden lag seine weiße Tasel. Auf ber weißen Tasel saß ein Mäuschen und blickte mit

hellen Aenglein ben Mond an.

Am anbern Morgen, als die ersten Sonnenstrahlen auf ben Dachsirst fielen, läuteten alle Glocken. Malchus erwachte und schlug für einen Moment die beiben Augen auf. Es war das Fest des Kirchenpatrons Urbanus — jener Tag, sür den ihm der Kukuk keinen Augenblick mehr versichert hatte. Ei, der Kukuk! dachte sich der Alke, ich steh' jetzt auf und geh' in die Kirche; bist schon wieder beim Erbsensack, du vertrackte Maus? Ru, nu, nur nicht gleich so betreten, nag' zu, beiß' zu! Und wenn er kommt, so sag' ihm, er möge warten, ich sei der Messe.

Dem Alten war wunderlich um das Herz — nicht so, als ob er sterben sollte. Klar war sein Denken nicht, statt der stumpfen Lethargie war eine Art von Berauschung einzgetreten. Mit seltener Sorgfalt ordnete er seinen Anzug und wand seine weißen Locken um das Haupt.

So kletterte er über die Leiter und ging in die Kirche. Da standen die Leute auf dem Dorfplatz, Kopf an Kopf, mit grünen, schwarzen, grauen und anderen Hüten; Weiber und Kinder, darunter mit bunten Hauben und Kopftüchern; Alles schmuck, sogar Blumensträußichen hatten sie bei sich auf den Hüten, im Knopfloch oder am rothseidenen Busentuch. Und sie waren fröhlich und plauderten miteinander und sahen die Marktsachen an, die in den Buden und Ständen ausgestellt waren, und sie seilschten mit den Krämern — und das war ein Summen und Brummen über den Kirchplatz hin, und darüber lag die Morgensonne, und auf dem Thurme klangen die Gloden und riesen zur Frühmesse. Da drängte sich das Volk der Kirchenthüre zu — Viele blieben auch im Freien stehen oder sie gingen in's Wirths-haus.

Trothem war die Kirche voll. Die Orgel war laut und hell — der Schulmeister hatte alle vier Register aufgezogen, sowie der Kirchendiener alle Kerzen, die in der Kirche waren, angezündet hatte. Der heilige Papst Urbanus, der in seinem goldenen Ornate über dem Altare stand und "der den Wein wachsen läßt", hatte zwölf Kerzen und war in nicht geringer Feuersgefahr, was aber wenig zu sagen hatte, da der heilige Florian mit dem gefüllten Wasserbehälter daneben stand.

Das war eine gar verheißende Bedeutung, wie bie Sonne so kar durch die hohen Kirchenfenster fiel, benn

"Urbani Sonnenschein Bringt viel und guten Bein!"

Zwar im Thale und in ber ganzen Segend weit und breit wuchs kein Wein, und die Meisten aus dem Dorfe hatten in ihrem Leben noch keine Traube gesehen, außer jene, so der heilige Urbanus über dem Altare in der Hand hielt. Aber das will nicht heißen, daß in der Gegend kein Wein getrunken wurde. Viel wurde getrunken, und wie der

Pfarrer auch predigen mochte gegen bas Lafter der Böllerei und Trunkenheit, vergeblich war's; nach der Predigt gingen sie in's Wirthshaus und lobten beim Weine die Predigt.

Auch heute während der Wesse und des Hochamtes benken die Bursche und Männer, die in der Kirche ihren Rosenfranz wickeln und drehen und bereits zum drittenmale abbeten, schon ein wenig an die Gläser, die sie Nachmittags füllen und leeren werden und die sie — sollten sie über diese Beit hinaus noch ganz bleiben — auch morgen noch süllen und leeren werden. Musik wird auch dabei sein, Weiber und Mädchen werden auch dabei sein; dann, wenn es recht ist, wird ein wenig geschimpst, ein wenig gestritten und ein wenig gerauft — eines rechten Kirchtags wegen sohnt sich's allerwegs, daß man ein paar Köpse einschlägt.

Beim Hochamte war's heute wacker zugegangen, besonders auf dem Chore; die Orgel mußte schweigen, jetzt hatten die Clarinette und die Waldhörner und die Pauken ihre Herrlichkeit, ihre Aufgabe war es, die Trommelfelle aller anwesenden Ohren auf das festlichste zu rütteln.

Endlich war ber Festgottesdienst vorüber und Alles drängte sich in das Freie; nun sollten die Gedanken von den Gläsern und so weiter der Verwirklichung entgegengehen.

Unser alter Malchus suchte sich auch allmählich burch die Menge zu winden. Man warf ihm sogar Krenzer zu, die er aber nicht auflas und für die er nicht dankte.

Eine Bäuerin bat ihn, daß er ihrem Töchterlein ein Wollenjöpplein stricke, er aber sagte nicht zu, er bleibe nicht im Dorfe, meinte er, es werde noch heute Jemand kommen und ihn mit fortnehmen.

Noch ging ber Alte ein wenig durch bas offene Thor in ben kleinen Kirchhof. Da war Alles fo grun und frisch,

taum eine Gräbererhöhung war zu bemerken - in der Gemeinde war icon feit Langem Niemand gestorben,

Bogelfang und Jubel war ba. Un einem verwitterten Grabftein spielten Rinder und legten Steinchen auf benfelben und bauten aus biesen Steinchen eine Bpramide, und fie hielten ben Athem an sich, daß ber Bau nicht zusammenfalle. Wie fie aber bas lette Steinchen auf ben Gipfel legten, ba fam Alles in's Rollen, und nun jubelten die Kleinen.

Warum jubeln bie Großen nicht, wenn ihre Pyramiben, bie sie auf Grabsteine bauen, zusammenfturgen? -

Als Malchus in fein Dachstübchen gurudtam, blieb er einen Augenblick an der Thure stehen. Es war ein fremder Mann ba. Er war bem Fenfter zugekehrt, stütte fich auf die Brüftung und fah in ben blauen Simmel hinaus.

Er war fehr gebückt, hatte einen grauen Belg an, und bie wenigen Haare, bie von seinem tahlen Ropfe über bas Genick hinabhingen, waren schneeweiß. Der Mann war uralt.

Aha, ba ift er icon! bachte Malchus, ging bann auf ben Fremden zu, der ihn noch nicht bemerkt hatte, und zupfte ihn ein wenig am Belg. Der Alte fehrte fich langfam um.

Er hatte feinen Bahn mehr im Mund, bas Rinn ftanb hervor, die Nase war spitig, die grauen Aeuglein lagen ziemlich tief, obwohl sie noch Feuer hatten, wie auch die Wangen noch frisch geröthet waren.

"Dennoch wohl, bennoch wohl!" sprach er nun, als er Malchus erblickte, sprach's in fast unverständlichem Tone. "Du, Junge, jest schau, ich bin aber ked gewesen, gelt? Mun, bag ich halt so heraufgekommen bin ba in Deine Stub'. Hab' wohl gewußt, daß Du in der Meff' bift; hatt' auch konnen hineingehen, aber weißt, Junge, mag nicht recht, red' mit meinem Herrgott lieber, wenn ich mit ihm allein bin. Du schaust so! Kennen wirst mich doch wohl noch? — Bin ja ber alte Domini, ich, bi, bi!"

Malchus glaubte, er träume. — Das wird doch nicht ber Bechbrenner Domini sein, den er vor Zeiten als alten Mann gekannt hatte!

"Siehst Du, Malchus," sagte ber Domini, "bort auf bem Eschenwipfel sitt ein kohlenschwarzer Rabe. Der ist ein Steinrabe, von dem gesagt wird, daß er zweihundert Jahre alt werde. Hab's lange nicht so weit gebracht, bin erst ein wenig über hundert, aber wir Zwei werden es schon noch so weit bringen, Junge."

"Ei, versteht sich," entgegnete Malchus, "'s ist nur schade, daß vor einigen vierzig Jahren ein anderer Bogel auf dem Wipfel dort gesessen ist. Wenn Du aber der Domini bist und aus Deinem Grad kommst — sei nur so gut und mach' nicht viel Umstände, ich weiß es ja — an meinem Rosenkranz ist der letzte Knoten."

"Reb' nicht so kindisch; pack' lieber beine sieben Sachen zusammen; wirst heut' mit mir gehen muffen. Mit dem Pfarrer hab' ich schon gesprochen, Malchus — wirst kaum mehr zuruckkommen in bieses Dorf!"

Was hatte der alte Malchus Zacharias Rosenkranz zusammenzupaden? Seinen Wollenbeutel nahm er und seinen Stod, dann war er fertig. Er stieg voran über die Sprossen hinab; als Domini nachkletterte, brach die Leiter, der Greis erhielt sich noch glücklicherweise an einem Haken, sonst hätte er sich wahrscheinlich den Hals gebrochen.

Bur selben Stunde schritten die zwei alten Manner auseinander gestützt langsam durch die Dorfgaffe. Biele Leute blickten ihnen nach. Mehrere folgten sogar, und aus bem Wirthshause klang die Tanzmusik.

L..

Wohl blieb Malchus noch einmal stehen und sah zurück. aber er bachte faum an bas, was fommen follte, fein Beift mar wieber in Stumpfheit versunken.

Am Ende bes Dorfes, wo das Bauschen ber Nähterin stand, war Rog und Wagen. Der Fuhrmann, der babei mar, balf den beiden Greisen in den Wagen, und bann rollte bas Befährte babon.

Malchus fuhr sich mit dem Aermling zweimal über die Augen, er öffnete auch bas linke zu Zeiten und fah in die Gegend hinaus und fah feinen wunderlichen Gefährten an. War's benn boch wohl ber alte Domini? — Malchus fühlte fich nicht behaglich; er hatte vergeffen, einen halm aufzulefen, und jest wußte et nicht, an was er tauen follte. Einmal öffnete er seinen Wollenbeutel, zählte die Thaler und murmelte bann vor fich hin: "Wo hab' ich benn doch den andern gelaffen ? Es muffen breigehn gewesen fein!"

Gegen Abend, als im Thale ichon die Schatten lagen. ließ ber alte Domini vor einem Wirthshaus halten; nach einem Imbig ging bas Juhrwert weiter. Es tam bie Nacht. fie fuhren über obe Auen und burch finftere Balber. Malchus faß in sich versunken ba. — Jetzt war der Tag porbei — porbei mit Allem — ober der Rufut mufte fich perrechnet haben. -

Und der Rufut hatte fich verrechnet.

Als die Sonne aufging, stand Rog und Wagen still, mb da war ein See und an beiben Seiten besfelben ftanben rothe Felswände und spiegelten sich im dunklen Grunde. Am Ufer des Sees ftand ein neues haus und ein heiteres Gärtlein.

Domini führte ben Malchus gegen bas haus und sagte: "Wir Zwei sind wohl ein wenig alt, aber da ist Alles wieder 19\*

jung geworben, seh' ich. Mich bäucht, Malchus, Du hast bem Pechbrenner Domini vor fünfzig Jahren einen Thaler geschenkt, weil berselbe ber Judas war, und mich bäucht, ber Pechbrenner Domini hätte mit bemselben Thaler zu hausen und wirthschaften angefangen, und er hätte dann bieses Haus ba bauen lassen, daß Du eine Ruhestatt hättest für Deine alten Tage. Zetzt, Malchus, schau ein wenig nach, ob's benn wohl so ist!"

Und als fie in das Haus gingen, da ftand ein Beib vor der Thur, und das reichte dem Malchus die Hand, und ber Malchus, ei, der hat sie gleich erkannt.

Und dann gingen fie in die Stube, in die freundliche Stube mit den großen Fenftern, durch welche die Fülle bes Sonnenlichtes auf den glatten, getäfelten Fußboden und auf den gedeckten Tifch strömte.

Das ist nun Dein, Malchus, glücklicher Malchus, für ben der Freund gesorgt, den das Liebchen nicht vergessen. — Martha hatte einen Mann gehabt, hatte viele Jahre glücklich mit ihm gelebt. Als er starb, da war sie wieder allein, wie ehdem. Sie hatte ja nicht einmal eine Mutter mehr. Nur ihr armer Lebensretter war noch in der Welt, recht verlassen, vergessen. Nein, vergessen nicht, sie dachte ja an ihn und sie wollte dem alten pslegebedürstigen Mann ihre noch übrigen Lebenstage weihen.

Malchus freute sich wohl darüber, aber — — dann ging er hinab zum See, dann hörte er dem Kukuk zu, dann ging er wieder in's Haus, kletterte auf den Dachboden, schlang sich den Turban seiner Haare wieder um das Haupt und setze sich auf einen Holzstrunk.

Dort saß er Stunden und Stunden und brückte das linke Auge zu und kaute an einem Halm. —

Die Geschichte ift hier zu Ende.

Das Gebirge, wo sie sich zugetragen hat, ist eine ber herrlichsten Gegenden der Alpenwelt unseres Vaterlandes. Heute wird diese Gegend besucht von vielen hundert Fremden aus fernen Ländern. Da freuen sich die Großen und die Kleinen. Und dennoch giebt es auch heute noch Menschen dort, denen es nicht viel besser geht, wie einst dem armen Malchus. In Wahnwitz und Vorurtheilen besangen, kriechen sie thatenlos durch das Leben, nichts zu gewinnen wagend um nichts verlieren zu können.

Die drei alten Leute lebten noch eine Zeit im Hause am See. Es war kein großes Leid im Hause und auch keine rechte Freude. Martha starb zuerst und nicht lange darauf trug man auch den Domini hinaus. Nur Malchus blieb übrig — noch jahrelang. Er strickte wieder und er aß wieder sein Erbsengericht. Noch im letztvergangenen Frühling saß ein Kukuk vor seinem Fenster und schrie unzähligemal: "Kukuk!"

Da warf ber Alte einen Stein nach dem Thiere und rief: "Gehst mir einmal fort, du schreckliches Wesen, Seespinne du! Ich mag nicht ewig leben!"



## Der Berichersepp.

iefes Bauerngut auf bem Schabelberge war ein rechter Herrenhof. Die Besiter besselben, und es war feit unvordenklichen Zeiten eine und dieselbe Familie, schrieben sich Berscher. Immer waren die Berscher entweder Richter, Rirchen- oder Armenväter oder irgend sonft etwas Hervorragendes und besonderes Ehrenhaftes in der Gemeinde. Sie waren fo reich, daß fie eigentlich gar nicht zu arbeiten brauchten, daß der Reichthum felber wuchs. Aber fie arbeiteten vom frühen Morgen an, als ob das Mittagsmahl erft zu erwerben mare, und fie arbeiteten bis in ben dunklen Abend hinein, als ob fie fonft fein Befperbrot gu effen gehabt hatten. Sie arbeiteten angestrengter als ihre Dienstboten, und wer in irgend einer Angelegenheit mit dem Richter ober Armenvater sprechen wollte, ber mußte zu ihm auf's Feld hinaus oder auf die Wiefe; und mahrend ber Bericher ben Pflug leitete, ben Dung auf die Erbe ftreute oder das Gras mähte, hörte er die Vorbringungen der Leute, bie neben ihm einhertrobeln mußten; und ohne von feiner Arbeit abzulaffen, ertheilte er Bescheid nach Wiffen und Gewiffen. Auch mahrend ber furgen Effenszeit zu Mittag ober bes Morgens, ba er sich bas Gesicht musch und bie Schuhriemen knüpfte, ober bes Abends, mahrend er fich auszog

und in's Bett stieg, hielt er Amtsstunden, war Jemand da, der sie heischte. Und schlief er, so träumte er von der Wirthsschaft, und es kamen ihm im Traume ganz gescheite Gebanken, wie er dies oder das beginnen und vollbringen werde. Und saß er des Sonntags in der Kirche, so war das wohl die einzige Zeit, in der er nicht arbeitete und nicht an die Wirthschaft dachte, in der er schlief, ohne zu träumen.

Auf dem ganzen Schabelberg war Reiner fo praftisch wie der Herscher, der nichts that und nichts sah und nichts fannte, woraus nicht ein Groschen oder wenigstens ein Pfennig hervorspringen konnte. Im Berscherhof mar Alles, vom Streuhaufen vor der Hausthur bis zur Beuftange guhöchst oben im Scheunendach für die Wirthschaft und nur für diese allein; aber nichts mar ba im ganzen Hause, mas man sonst für die Berschönerung dieses Lebens hält. paar auf Glas gemalte Beiligenbilber, die über ber Tischede in der Gesindestube hingen und lauter Marterscenen aus der Legende vorstellten, waren Alles, mas in diesem Hause, freilich in armseligster Beise an die Runft erinnern sollte. Um ben Schabelberg gab es Leute, die fo fagten: "In der Gegend ist keiner so reich, wie der Herscher und keiner so arm." -Das Erstere hatte ber Herscher gerne gehört, das Lettere hätte er wohl nicht geglaubt. Arm fühlte er sich nicht, denn er hatte die Scheunen voll Feldfrüchte, die Ställe voll Bieh und die Gegend voll Schuldner. Baargelb hatte er im Saufe und in der Sparcaffe liegen, fein Rummer aber mar der: er habe immer noch nicht so viel Gelb in den Caffen, als er haben tonnte. - Beig, fagte ber Pfarrer, ift ein Lafter; Sparsamkeit, sagte ber Herscher, ift eine Tugend. haben Recht. Bettelleute bekamen im Bericherhofe ihre Gaben. wie in jedem andern Sause: tam aber einmal ein Sausirer.

ber Miene machte, auf bem großen Tisch feine Bilber gur Ansicht auszupacken, oder ein Werkelmann, der vor der Thur Etliches leiern wollte, so sagte der Herscher: "'s wird Alles recht schön sein, mas Ihr habt und könnt, aber mir ift's lieber, Ihr geht Eures Weges, sonst haltet Ihr meine Leut' auf!" Für's Gemeindewohl gab der Herscher jedes Jahr feinen braven Theil; war eine Strafe herzustellen. eine Brude zu bauen, eine Baffertehre aufzurichten, da mußten bie Leute icon, daß ber Herscher mit seinen Anechten ber Erste dabei war. Sollte aber einmal im Wirthshaus das Baffionsspiel oder sonft eine Bauernkomodie aufgeführt werden zur Erbauung und Ergötzung ber Gemeinde, fo fagte ber Berscher: er wisse nicht, wie sich ein Mensch bei derlei Faren erbauen und ergöten fonne, nur daß fie ben Sinn ber Leute von der Arbeit abzögen. Und gab zu folchen Beranftaltungen nie einen Groiden.

So waren die Herscher einer wie der andere. Sie erbten es von einander, und der große Bauernhof wurde noch immer stattlicher, zog alle kleinen Güter der Nachbarschaft an sich, wuchs nach allen Seiten hin, und das einzige Leid der Herscher waren die Steuern, die sich mit dem Wachsthum des Besitzes eben auch vergrößerten.

Und als ber Hof so groß und breit war, daß er mit seinen Wälbern, Wiesen und Feldern den ganzen Schabelberg bedeckte, da stand unter den Herschern ein Mann auf, welcher der Ohnastie dieses Namens eine seltsame Wendung gab.

Josef Herscher — seinen Namen nannte man in ganz Tirol. Zuerst, als er noch Kind war, meinte man, es stecke ein Heiliger in ihm ober gar ein Caplan. Er fehlte bei keinem Gottesbienst in der Kirche. Andere Jungen sind Sonntags bei der Heerde auf den Almen oder im Gebüsche

hinter der Kirchhofsmauer; der Josef sag im Kirchenstuhl seines Baters ruhig wie eine Bilbfaule und wendete fein Auge vom Altar. Er sah aber nicht den Altar, sah auch sonst nichts, er hörte nur das Klingen der Orgel. Und erst, wenn Trompeten, Pfeifen, Geigen und Trommeln dabei waren, bie seinen Bater unbequemerweise aus bem Schlafe weckten, schwamm der kleine Rosef in dem Tonmeere der Seligkeit. Und war er wieder daheim, so schnitt er fich Pfeifen aus Schilfrohr, baute fich Trommeln aus Meltzubern, verfertigte fich Saiteninstrumente aus Amirnfaben, die er über Töpfe und Rübeln spannte. Gine Holzschachtel, die er beim Rrämer geschenkt erhalten hatte, überzog er mit Rokhaarfaden, die ihm ber Pferdefnecht vom Schweife einer alten Mähre schnitt, und bereitete so ein Instrument, auf dem er sowohl mit den Fingern, als auch mit einem Streichstäbchen verschiedene Tone hervorzubringen vermochte. Weil der kleine Rosef badurch Arbeiten vernachläffigte, die ihm fein Bater jeden Tag auferlegte, fette es Strafen. Beute einen Fasttag, morgen einen Ruthenstreich; das Instrument murde selbstverständlich confiscirt und zertrümmert, so bag Josef nur noch mehr Arbeit verfäumte, weil er die Geräthe immer wieder neu anfertigen mußte.

Ein Schritt abweg führt leicht zum zweiten. Als Josef zwölf Jahre alt war, tam er eines Tages von ber Weide mit ber Botschaft heim, sein graues Schaf sei von ber Heerbe abhanden gekommen.

"Ift Dein eigener Schaben," sagte ber Bater, "warum schaust nit brauf. Hast gewiß wieder Pfeisen geblasen wie ein Narr. Ich schent' Dir kein Lamm mehr, das lass' Dir gesagt sein."

Ließ fich's gesagt sein, ber Anabe und freute fich. Sein graues Schaf mar freilich von ber Heerde abhanden gekommen,

weil er es selbst an den Berghäusler verschachert hatte, und zwar gegen eine alte Zither, die nur zwei Saiten hatte. Freilich klangen diese zwei Saiten tausendmal schöner, als je das graue an und für sich ganz tüchtige Schaf gemäckert hatte; aber Josef durste die Zither nicht mit nach Hause niehmen, sondern mußte sie oben auf der Halbe in einer Steinkluft verbergen, dis er am nächsten Tage mit seiner Heerde wieder hinauskam und spielen konnte.

Als aber eines Tages der alte Herscher mit einem Holzhandler auf den Berg stieg, um nach fällbaren Lärchenstämmen zu sehen, hörte er das verdächtige Klingen. Er ging hin, nahm dem Knaben das Instrument aus der Hand, trug es mit sich, und als demnächst der Jud' in's Haus kam, um Lumpen, Viehhaar, Glasscherben, Ledersetzen u. s. w. zussammen zu kaufen, fragte er ihn, was er für so eine Rither gebe.

Abraham's Sohn zuckte die Achseln: "Gottswunder, was kann ich brauchen den Scherben? Kann nicht brauchen den Scherben."

Da fieht man's wohl, wie armselig so ein Ding ist, wenn nicht einmal der Jud' etwas dafür giebt! In den Osen damit! — Der Herscher ging in die Küche und schupfte die Zither in's finstere Osensoch hinein. — Da ereignete sich ein Wunder, ähnlich dem, als Daniel im Feuerosen das Lob Gottes sang: die Zither hub drinnen zu spielen an. Der Bauer wurde im ersten Augenblicke betreten. Freilich klärte sich's bald auf, daß der Josef im Osen saß, in den ihn die Mutter geschickt hatte, um die Scheiter regelrecht zu legen, weil die Brotbacke da war.

Der Knabe spielte einen lustigen Tanz, daß die Mägde hinliefen an das Ofenloch und horchten und ficherten. Der Herscher schlug die hande vor Entsetzen zusammen über ein

so mißrathenes Kind; ein Schmerz, der noch um so empfindlicher war, als der alte Herscher in weiter Runde außer dem Josef kein Kind kannte, als dessen Eigenthümer er sich hätte ausweisen können. Und nur zu bald zeigte sich, daß der musikalische Sinn des Knaben den wirthschaftlichen der Herscher, welcher doch gewiß in seinem Blute stecken mußte, nicht aufkommen ließ. Josef pfiff, klapperte, trommelte, jodelte oder machte auf irgend eine andere Art Lärm; aber die ihm aufgetragene Arbeit ging niemals voran. Schließlich hörte er den Bögeln zu, oder den Grillen, oder dem Windrauschen im Walde; er war ganz Ohr, so sehr sich der Alte auch Mühe gab, dieses unglückselige Organ seines Jungen handgreisslich zu zernichten.

Bielleicht war es gar dieser Umstand und Kummer, der den alten Herscher endlich auf's Krankenbett legte. Jetzt hatte er alle Mühe seines Lebens breingesetzt, den schönen Bauernshof noch größer, reicher und vollendeter zu machen, als er ihn von seinen Borsahren übernommen hatte, und jetzt sollte er das Nest räumen, daß sich dieser nichtsnutzige Singsang hineinsetzen konnte. Sänger sind Faullenzer; Musikanten sind Wirthshaussitzer. Der alte Herscher hörte in seinen Fiederphantasien schon das Sprichwort von dem Sparer und Zehrer.

Weh' that's, aber es mußte hierin was angeordnet werden, daß der Hof nicht binnen Aurzem ruinirt werde, daß er so lange vorhalte, bis der Junge selbst vernünftiger werde oder vernünftigere Kinder in's Haus schaffe. So gab der Armenvater und Richter, der Herscher vom Schabelberg, der Gemeinde die Vollmacht, ja den Auftrag, daß sie nach seinem Tode an dem Josef Herscher, dem Erben des Gutes auf dem Schabelberge, strenge Vormundschaft vertrete, daß

er die Wirthschaft nach der Vorsahren Weise fortzuführen habe, daß es ihm nicht gestattet sei, nichtigen Dingen nachzustreben und seine häuslichen Angelegenheiten dadurch zu vernachlässigen, oder wohl gar endlich irgend eine Liegenschaft zu veräußern, wie es solch' leichtsertigen Gesellen leichtlich in den Sinn kommen könne.

Nachdem solcherlei Anordnungen gemacht und verbrieft worden waren, starb der Alte, wie es einem Testator geziemt.

Rosef aber, als er fah, bag er für die Berson nun fein eigener herr sei, hingegen mit haus und hof nicht nach Belieben schalten und malten konnte - kaufte fich eine Rither mit drei Dutend Saiten und jog davon, als ob ihn ber Hof auf bem Schabelberg nichts anginge. Er fclug fic au einem Bitherspieler, ber im Lande herumzog und folchergestalt seinen Unterhalt erwarb. Der lange Frang - fo hieß bieser Musikant - war weit und breit bekannt wegen feiner unglaublichen Runfte, die er auf der Bither zu vollbringen verftand. Er ahmte barauf alle möglichen Musikarten nach, jett die streichenden Tone ber Beigen, jett bas feine langgezogene Gellen der Pfeifen, jett das tiefe Tonen der Orgel, jest wilde Kriegsmusik mit Trommelwirbeln und Ranonenichlägen, jett das Rlingen ber Glocken und bann wieber allerlei Thierstimmen, daß es zum Berwundern war. hätte viel Geld haben können, der lange Franz, aber er batte aar keines. Da er die Einnahmen von einem Spielabend auf ben andern allein nicht zu verzehren vermochte, fo Ind er sich immer seine Tafelrunden ein, aufopferungswürdige Freunde, die fich feine Duhe verbriegen liegen, dem Franz von feinem Gelde zu helfen, das wie glühende Rohlen in feinem Sade und in feiner Sand zu brennen ichien. Es war baher wohl selbstverständlich, daß der Franz den neuen, für seine Kunst so begeisterten Jüngling ohne Alles in vollständige Pflege nahm.

So lernte Rosef Bericher bas Ritherspielen. Sie zogen von Ort ju Ort. In ben Babern fpielten fie und in ben großen Wirthshäufern und auf Alpenhöhen spielten fie; im Winter gogen fie in bie Stabte und fpielten por bem großen Haufen und vor hohen Herren. Es war ein luftiges Leben; auf seinen Bauernhof hatte Josef vergessen. Anfangs hatten ihn Schreiben von feiner Gemeinde verfolgt; er antwortete mit Saitenspiel. Es ging ihm ja nirgends so gut, als bei ihr, seiner lieben Bither. Er und fie verstanden sich portrefflich. Er hatte von feinem Meifter wohl die Rünfte gelernt, bie auf bem Saitenkaften zu machen find, aber er pflegte fie nicht gerne, er mar beftrebt, die Runft gu üben. Seine Mufit waren nur die ichlichten, natürlichen Tone ber Bither, und mit biefer spielte er wieder nur bie schlichten, frischen ober getragenen Beisen bes Bolfes, welche die Zither, wie sonft fein anderes Instrument, wiederzugeben vermag. Rur bas füße Rlingen ber Gloden behielt er bei von all ben Nachahmungen fremder Tone, benn mit ben Glocken - seien fie auf ber Alm, seien fie in ber Waldkapelle, seien sie in ber Klosterkirche — ist bas Volkslied eng verflochten.

Und nach einer Zeit, nachdem die Zitherspieler so herumzogen, geschah es, daß sich zwischen ihnen die Zuschauer theilten. Dem langen Franz jubelten die großen Massen zu, dem Josef blieben die gebilbeten und die sinnigen Menschen treu. In den Wirthshäusern wurde vorzüglich Franzens Fertigkeit beklatscht; in geschlossenen Gesellschaften bezeigte man dem Spiele Josef's besonderes Wohlgefallen.

Bu solcher Zeit kehrten sich auch die verschiedenen Charaktere der beiden Musikanten gegen einander. Dem Franz war es nur in den Wirthshäusern behaglich; Josef fühlte sich in Kleinen Kreisen heimisch, spielte gerne in Familienhäusern, und noch am liebsten war's ihm auf dem Lande in gemüthlichen Dorfhäusern und in Almhütten.

So kam es, daß Josef eines Tages zu seinem Meister sagte: "Lieber Franz, Du hast mir so viele Freundschaft angethan, daß ich nicht haben möchte, daß wir gegeneinander in Hader verfielen."

"Ja," sagte der Andere, "das ware mein Seel' eine bumme Sach'!"

"Aber sie bleibt nicht aus, Franz, wirst sehen, sie bleibt nicht aus, wenn wir nicht beizeiten auseinander gehen.

"Bift Du ein Narr, Josef?"

"Das glaube ich dieweisen noch nicht; aber — mußt bebenken — wir haben Instrumente, die nicht zusammenpassen."

"Wie kannst Du das sagen? Wir Beide haben Bithern für Brim und Secund'."

"Ich will Dir's gern sagen, was ich benke," entgegnete Josef, "eine Zither, lieber Freund, habe nur ich allein. Du hast allerlei andere Instrumente, die durch Deine Saiten gar possirlich zu hören sind."

Franz hielt bas für eine Schmeichelei und lächelte.

"Ich verderbe Dein Spiel," setzte Josef noch bei, "und habe es schon mehrmals gehört, daß es die Leute gefagt haben."

"Was geht das die Leute an!" brauste Franz auf, "die Leute geht das gar nichts an und wir bleiben beifammen." Josef sah, er komme so nicht los. Er sagte baber: "Daß ich redlich bin, Franz, mich verlangt's doch wieder einmal heim auf meinen Schabelberg."

"Da gehe ich ja mit Dir."

Und balb hernach zogen sie in die Gegend, wo Josef's Heimatshaus lag. Josef war drei Jahre abwesend gewesen, und seither war ihm ein schöner Bart gewachsen, auch trug er seinere Kleider, so daß ihn die Leute nicht wieder erkamten. Zuerst entzückte er sie im Wirthshaus durch sein Zitherspiel, dann fragte er sie lachend, wie es nur dem Josef Herscher gehe. Jetzt erst sahen sie ihn recht an und riesen: "Da ist er ja, der Haderlump!" und schüttelten ihm wacker die Hand. Und der Dorsrichter sagte: es sei ganz unerhört, wie er, Josef, von seinem Had' und Gut so davongelausen wäre, und jetzt müsse er sieden Jahre lang daheim bleiben und rechtschaffen Bauernarbeit treiben, bis ihm der Hof auf dem Schabelberg anvertraut werden könne.

"Sieben Jahre rechtschaffen Bauernarbeit betreiben," meinte Josef, "das werde ich wohl kaum zuwege bringen. Wenn Ihr mir meine Erbschaft anders nicht lassen wollt, so muß ich eben mit der Zither allein wieder davon."

"Ift recht," antwortete ber Richter.

Josef fragte nicht, was mit dem Gute denn eigentlich geschehe; er stieg den Berg hinan zu seinem Hause. Es waren fremde Leute da, und die Wirthschaft sah aus, wie fie sonst ausgesehen hatte.

Franz wollte ben Josef wieder mit in die Stadt nehmen; aber Josef sagte: "Ich bleibe nicht da und ich gehe nicht in die Stadt."

"Was willst Du denn?" "Das weiß ich nicht." "Du bist ein Sonderling, gehe Deiner Bege."

"Die werbe ich gehen, aber Deine Hand mußt Du mir zum Abschieb geben. Wie ich heute bastehe, zahlen kann ich nicht für Deine Gutheit."

"Philister!"

"Aber gedenken werd' ich's Dir, Franz, gedenken werd' ich Dir's. Lebe wohl!"

Sie gingen auseinander. Der lange Franz trottete ber Stadt zu; Josef Berscher stieg hinan zu ben Almen.

Jest fühlte er sich frei. Und auf einen Stein ließ er sich nieber und nahm die Bither auf seinen Schoß und spielte einmal ganz für sich.

Hierauf zog er manches Jahr im Land Tirol umher. Einen Dachshund hatte er sich erzogen, benselben hatte er vom Wassertobe gerettet. In der Nähe der Stadt Bozen war's, wo Oörcher das junge Hündchen in der Etsch ersäusen wollten, weil sie viel zu wenig Brot für sich selbst, geschweige für das Thier gehabt hatten. Der Dachsel schloß sich in unbeschreiblicher Dankbarkeit und Treue an seinen Herrn und Freund, und Josef war nicht mehr allein.

Er hatte sich wieder in die tirolische Bauerntracht gehüllt, ohne darin auffallend zu werden, wie das sonst Sänger und Musikanten so gerne sind. Wo es lustig war, da kehrte der Zitherspieler ein mit kecken, fröhlichen Weisen; wo es ernst und traurig war, ging er auch nicht vorüber, ohne ein sinnig trostreich Lied seiner Saiten zu spenden. Ueberall hatten ihn die Leute lied und nannten ihn den Zitherschlager-Sepp. Ueberall wußten sie es auch, daß der Josef eines reichen Bauers Sohn sei und eigentlich einen großmächtigen Bauernhof besäße, wenn er in denselben zurücksehren wollte. Und jene, die sich besonders gescheit dünkten, thaten allerlei

٦

gescheite Aussprüche. Das Bedürfnig nach bem Schonen, nach ber Runft sei in jedem Geschlechte und in jeder Familie ber Menschen. Es gabe aber Solche, welche biefe Reigung in fich felbst eben nicht auffommen lassen, weil fie ihnen für die Erlangung ihrer praftischen Zwede verberblich erscheint, und fie baber auch an ihren Mitaliebern und Nachkommen zu unterdrücken ftreben. Das gehe oft lange fo hin, aber ploglich breche aus folder Familie ein Glieb hervor, das in's gerade Gegentheil umichlage. Die größten Idealisten und Boeten gingen aus ben hausbackenften Familien, die größten Rünftler aus den materialistischesten Rreisen hervor. Un Rosef Bericher, bem Meister ber Rither, zeige sich bas wieder beutlich.

Ein alter Doctor auf Ferien war's, ber fo fprach, nachbem ihn das Spiel bes Burichen fast zu Thränen gerührt hatte.

Oft traten Leute an Josef heran, die ihm riethen, doch endlich seine Erbschaft anzutreten, dieselbe nicht von fremben. eigennützigen Menschen verwalten zu laffen, fondern fie felbst in Nut und Genug umgufeten.

"Ich habe feine Art mich mit folden Dingen und Ungelegenheiten herumzuschlagen", war ftets die Antwort des Musikanten, "ist bas Gut mein eigen, so muß es mir bleiben. Für jest leb' ich fo am beften, wie ich lebe."

Und ging mit feiner Bither.

Siebenundzwanzig Jahre mar er schon alt, als er es fo recht inne murbe, wie fehr er ber Bither ergeben mar.

In einem Jägerhause auf ber Rieselalm hatte er seine Buflucht. In bemfelben lebten zwei Schweftern, zu benen er Buneigung verspürte. Richt als ob bie Mabchen - um bie zwanzig ober zweinndzwanzig Rahre mochten fie alt fein ihm mit Vorliebe entgegengekommen waren und ihm ihr Dach und Fach so bereitwillig angeboten hätten; aber sein Spiel hörten sie gern, und seinem Dachshunde ging es in diesem Hause so gut. Das Thier, sonst in aller Welt von Niemandem beachtet, nur daß man es "dem Zithernsichlager sein Hund" nannte, bekam im Jägerhause manches wohlschmeckende Süpplein, manch' nahrhaft Stück Fleisch, und etwa noch einen guten Schmalzbummel dazu. Gar kein Wunder, daß sich der Dachsel mehr und mehr an die Seite der Schwestern schlug und schließlich gar nicht mit seinem Herrn lausen wollte, wenn dieser das Haus verließ und auf Künstlerfahrt ging.

So war es anfangs eigentlich ber Dachsel gewesen, welcher Josef immer wieder in's Jägerhaus zurückgeführt hatte. Und den Mädchen war das auch recht. Der Bruder war meist in den Wäldern, und in einem einschichtigen Hause ist es nicht trautsam, so ganz ohne eine Wannsperson zu sein. Margaretha und Agnes hießen die Schwestern. Das Zitherspiel hörten sie für ihr Leben gern, und wenn der Sepp das Instrument auf seinen Knieen ruhen hatte und mit leichten Fingern die Töne hervorlockte, da war es den Mädchen seltsam um's Herz. Margarethe sagte einmal zu Josef: "Mir ist an so was sonst gar nicht viel gelegen, aber Dir möcht' ich frei Tag und Nacht zuhören."

Und Agnes sagte: "Spielt wer ber will (wer immer), wenn er nur fein spielt; bas Zithernschlagen ist alleweil mein Liebstes gewesen."

Was Josef bazu meinte? Er sagte nichts und bachte sich seinen Theil. Ueber Mädchen hatte er eigentlich noch niemals so recht nachgebacht. Biel gesprochen von Weibsbilbern ist immer worden, das geht bei fahrenden Musikanten schon

nicht anders; ift auch just nicht allemal das Feinste und Bernünftigste, was so in den verschiedenen Gesellschaftlichkeiten gesagt wird, jedoch den Weibsbildern taugt's und den Manns-bildern vergeht die Zeit dabei.

Wenn aber einmal nicht gesprochen wird, sondern innerlich still daran gedacht — hernach nimmt's eine andere Wendung.

— Jetzt kenne ich mich nimmer aus, dachte Josef, die Margarethe ist die Schönste und die Agnes ist wieder die Schönste. 's wird wohl doch ein Unterschied sein. Ei ja, der ist freilich; die Margarethe ist feurig, die Agnes ist sanst müthig. Jetzt weiß man nur wieder nicht, was einem davon das Liebste ist. Die eine hat dunkles Haar und braune Augen; die Andere hat lichtes Haar und blaue Augen. Aber ich weiß nicht, was das Schönste ist. Die dunklen Augen möcht ich haben, aber die blauen möchte ich nicht lassen. Ja, wenn ich zwei Herzen hätte . . . .

Dann spielte er wieder und sie hörten ihm zu. Ugnes saß auf dem Blocke des Herdes; Margarethe stand neben ihr und stütte sich leicht auf die Schwester. Ugnes blickte auf die Zither; Margarethe schielte unverwandt auf den Burschen. Josef spielte das Lied vom Fensterlein:

"Is heint das Wetter klor und schen, Sullt ich zu meiner Herzliabsten geh'n. Da ich's zu meiner Herzliabsten kim, Da klopf' ich's an mit meinem Ring. "Wer is dan draußen, wer klopfet an, Der mich so schen ausweden kan? Ich sieh nit auf, lass' Dich nit ein, Bis daß mein Bater wird schlasen seran, Bis daß ber Bater wird schlasen geb'n."

Da geh' ich hinaus auf die Heiben grean, Dort seh ich' herauf zwei Liachtlein geh'n. Die Liachtlein leichten, als wie die Stern; Bei meiner Herzliabsten, da war ich's gern. Bei meiner Herzliabsten, da will ich's sein, Wie in greanen Wald das Bögelein. Und in greanen Wald du Bögelein, Sag' an, wan wirds guat scheiden sein? "Wans guat scheiden is, das will ich Dir sagen, 3'Morgens Frila, wans vieri thuat schlagen."

Auch der Dachs horchte. Margarethe blickte unverwandt auf den Burschen, ihre Wangen waren roth und in ihren schwarzen Augen war es wie ein Brand.

Agnes blickte auf die Zither und war wie in einen Traum versunken. Die Eine hatte das Wort gehört, die Andere das Lied.

"Sepp," jagte Margarethe nun, "weißt noch jo was Lustiges?"

Er blickte sie schalkhaft an. Wäre benn bas luftig gewesen?

"Das Walboöglein?" lachte Margarethe und streichelte ben Dachsel, ber jetzt zu ihr gekommen und sich an ihren Fuß schmiegte.

"Auf's G'sang (den Text) hab' ich nicht aufgepaßt," antwortete Agnes, "ich hab' nur das Zitherspielen gehört."

Jetzt wußte es Josef, er hatte zwei Herzen. Das eine war in seiner Brust, bas andere war die Zither. Margarethe liebte das eine, Agnes das andere. Margarethe war ein Weib, das nur den Mann begehrt; Agnes war ein Gemüth, das den Künstler sucht. — Der Dachshund mochte sich fürder an Margarethe halten, wie er wollte, Josef wußte doch, was er that.

Eines Tages, als Agnes auf bem Zirmanger, ber etliche Minuten vom Hause entfernt war, für die Ziegen Gras sammelte, hörte sie aus dem Knieholz das Klingen der Zither.

Sie ließ die Sichel finken und horchte. Er sang zum Spiel ein Liedchen:

"Der Apfel ist rosenroth Hat schwarzi Kern; Möcht' Dich gern frag'n, Obst mei Dirnbl willst wern."

Sie hörte das Lied, aber nicht die Worte.

Jest trat er hervor, daß er ihr's in ungereimten Worten und ohne Saitenbegleitung sage, was er meinte. Aber sie kam ihm zuvor. Mit ganz leisem aber erregtem Tone sagte sie: "Sollft nicht jest, Josef. Ich kann nicht arbeiten, wenn Du spielst. Wenn Sonntag ist mußt Du spielen, wenn ich beten will, wenn ich glücklich bin, wenn ich weinen darf. — In meiner Sterb'stund möcht' ich Dein Zitherspiel hören . . . . "

Sie wendete sich rasch nach seitwärts, benn es glitt ein Thränlein nieder an ihrer Wange.

Josef blieb stehen, wo er stand. "So Eine," murmelte er und lugte seitwärts auf das Mädchen hin, "die nach meiner Musik fragt, so Eine such' ich. — Agnes, diese Zither ist mir bis zum heutigen Tag mein Liebstes gewesen. Jest ist sie Dein . . . . aber gar rechtschaffen wollt's mich freuen, thätest auch den Spielmann dazu nehmen."

Da lachte das Mädchen auf und rief: "Ja, den müßt' ich freilich dazu haben. Allein kunnt ich nicht spielen."

Nach biesem Gespräche wies es sich, wie stürmisch so ein fahrender Spielmann füffen kann.

Agnes fühlte es. Margarethe sah es von weitem und wurde vor Schrecken ganz blaß. Und der Dachs hub an vor Aufregung zu bellen, benn in einer solchen Stellung — hell zusammen verwachsen mit einem Anderen — hatte er seinen Herrn bisher noch nie gesehen.

Und nimmer haben sie von einander gelassen. — Arm in Arm gingen sie dem Hause zu, und Josef rief der Margarethe entgegen: "Weißt Du schon, Schwägerin, daß in vierzehn Tagen eine Hochzeit ist?"

"Meinetwegen," entgegnete die Angesprochene mit erkünstelter Gleichgiltigkeit, die aber sehr mißlungen war, "was kümmert das mich, Hochzeiten giebt's mehr!"

Und fang und jodelte ben ganzen Tag, daß Agnes vor Herzweh weinen mußte über das innere Ungluck ihrer armen Schwester.

Es vergingen aber nicht ber Tage zehn, so brachte auch Margarethe einen Bräutigam herbei — einen baumfrischen Försterburschen.

— Ist ja recht, dachte Josef, ihr Sinn ist nach einem braven Mann gestanden, und brave Männer giebt's, Gott sei Dank, genug. Meine Agnes hat keine so große Wahl gehabt; ich habe auch keine Wahl gehabt. Daß die Seelen für einander passen, ist die Hauptsach'; die Leiber behelfen sich.

So dachte der Zitherspieler, und so ist's Künftlerart. Ein Mann, der die Kunst, welcher er sich ergeben hat, höher achtet als sich selbst, wird vor Allem jenes Mädchen erkiesen, das mehr noch an seiner Kunst, als an seiner Person hängt. Und oft ist es die Kunst, die ein schöpferisches und ein andetendes Herz zusammenführt und die Brautwerberin spielt.

Dann traf auch mas Anderes ein, mas nicht übel zu ber ganzen Wendung pafte. Fofef erhielt ein Schreiben von

seiner Gemeinde: Man glaube, es wäre endlich Zeit, daß Josef Herscher von seiner elterlichen Erbschaft Besitz ergreise. Die Gemein' habe Anderes zu thun, als eine Wirthschaft zu betreiben, die ihr keinen Nutzen abwerse. Er sei längst mündig und möge von jetzt an mit dem Gute auf dem Schabelberge machen, was er wolle. Sei er gesonnen, hassselbe billig zu verkaufen, so thu' er besser, er ließe den Vortheil der Heimatsgemeinde zukommen, als irgend einem fremden Käuser. Die Gemeinde biete ihm für den Hof auf dem Schabelberge mit allen dazugehörigen Liegenschaften und Fahrnissen die Summe von zwanzigtausend Gulden und geswärtige auf dieses Angebot baldigen Bescheid.

Josef lachte. Er hatte ja gewußt, daß sie endlich der Bormündelei müde werden müßten. Und jetzt war es die Gemeinde, welche ihn gerade zu dem verleiten wollte, was sie früher zu verhindern hatte: den billigen Berkauf des Gutes. Jetzt ist aber eine andere Zeit gekommen. Josef nimmt ein Weib und in den Wänden des eigenen Heims klingt die Zither noch am besten. Er zieht in's Haus seiner Bäter, stellt für die Wirthschaft einen tüchtigen Meier. Und für sich und seine Agnes richtet er eine Stube ein, deren Fenster nicht auf die Dungstätte blicken, sondern über die grünen Waldwipfel hin in die blauen Felsenberge des herrslichen Tirol. Und in dieser Stube kann nach Herzenslust Zither gespielt werden.

Dem langen Franz muß man's auch zu wissen thun; ber barf bei ber Hochzeit nicht fehlen.

## Zengi, ber Daditwächter.

u Anfang biefer Geschichte hupfen bom Traunstätterhof zwei Anaben thalab bem Rirchborfe zu. Es sind zwei luftig-tolle Jungen, die all' Beibe nicht so viele Sahre gablen, als fie ein Junggeselle hat, ber an's Freien bentt. Sie benten auch nicht an's Freien; fie benten an Lebzelten und Meth, an Poffen und Gautler, benn unten im Dorfe ist Kirchtag. Die Traunstatt ruht auf einer Anhöhe, und wer meffen wollte, die funkelnde Spite bes ichlanken Kirchthurmes liegt juft und genau fo hoch als der Antrittstein des Hofes. Deswegen ist ber Traunstätter, wenn er vor seiner Thure auf dem Antrittsteine fteht, um eine ganze Mannslänge höher als ber Kirchthurm. Man fieht den Traunstätterhof weit und breit im Thale und im Gebirge, und seinen Besitzer kennt man noch weiter hinaus, wo icon lange ber ftattliche Sof nicht mehr zu feben ift. Der Traunftätter ift ein reicher Mann, ein ftrenger, ein ftolzer, aber ein guter, ein braver Mann. Der Traunstätter beugt sich vor Niemandem als vor unserem Berraott. gleichwohl er um Manneslänge über ben Rirchthurm ragt.

Der Weg vom Hofe zum Dorf hinab ist ein Hohlweg, ben die Buchen und Haselnufigesträuche so sehr einwölben, baß heute nur wenige Strahlen der Morgensonne hineinflimmern durch die thaufunkelnden Blätter in den Hohlweg, auf welchem die zwei Anaben thalab hüpfen.

Der Eine ift recht forglich gekleibet, hat ein rothseibenes Halstuch und ein schneeweißes Hemb und feine kalblederne Schuhe an. Gin sehr "wiffes" Bübel — ber Sprosse und bie Hoffnung ber Traunstatt, ragt auch schon über ben Kirchthurm empor, wenn er auf bem Antrittsteine steht.

Der Andere ist wohl auch rührsam wie Quecksilber, aber die kleine Gestalt ist ein wenig verknorrt und verknöchert, wie ein Bäumchen, das im Walde keinen rechten Raum hat zum Emporwachsen und kein rechtes Licht zum Gebeihen, oder wie ein Bäumchen, das allfort dem argen Sturm ausgesetzt ist, oder dem noch gefährlicheren Pecher, der nichts als schabt und kratt und schneidet an dem jungen Wesen und zuletzt sagt: "Um damit! aus dem Gewächs wird nichts."

Schier so sieht er aus, dieser Knabe; sein Anzug ist von "verschossenem" Loden, der schon einmal ein Nacht-wächtermantel gewesen war. Der Knabe ist der Sohn des Nachtwächters, ein possirlicher Knirps, barfuß und macht Sprünge auf dem sandigen Weg wie ein toller Hirsch, während sein Kamerad ganz sachte auftritt, daß er sich in den Steinen die neuen Stiefel nicht vertrete.

"Zenzi, aber thust Dir nicht weh auf bem scharfen Sand?" sagte ber junge Traunstätter.

"Was benn? Tret' ich gleich ein Loch in meine Schuh, wachst es von selber wieder zu. Hopp, hopp! Was wettest, ich derlang Dir die Haselnuß da oben!" und der Zenzi machte einen Sprung, und das Laubwerk rauschte, und die Frucht war in seiner Hand.

"Da wird heut' Giner in der Kirche sein, wird fleißig beten; da wird ihn ein Anderer auf die Zehen treten und

ba wird Einer auweh schreien," neckte ber junge Traunstätter ben Barfüßigen.

"Ich geh' aber gar nicht in die Kirche," sagte ber Benzi, "weißt, ich geh' zum Ringelspiel hinab, da thu' ich sahren und reiten und ich brauch kein Geld dazu; weißt, wer bei einem Stück schieben will, der kann beim anderen umsonst fahren. Komm Du auch mit, Eugen; fährst Du, so schieb' ich, und fahr' ich, so schiebst Du, und wir brauchen all' Beibe kein Geld. Bist dabei! Hopp, hopp!"

Da ging's auch bei Eugen "hopp, hopp", er vergaß auf seine neuen Stiefel.

Sie trollten bes Pfarrers Anger zu, mo fonft bie Schweine weibeten und wo heute das Rirchtagsleben mar und das Ringelfpiel. Sie faben bas runde Belt mit ber weißrothen Fahne ichon von Beitem und hörten eine Musit, wie keine mehr gehört worden war in der Gegend, seit vor Wochen die vielen Soldaten durchgezogen. Da war ein großer Raften, und bavor trieb ein Beib ben Schwengel, wie man einen Schleifstein ober eine Windmuhle treibt, und da machte es im Raften die Musik, vor welcher sich die Musikanten in der Kirche mitsammt der Orgel verfteden konnten. Und das Ringelfpiel war im vollen Bang, und die Neuankommenden hatten feine Aussicht auf Blat. Bebe Schaufel, jedes Bägelchen mar voll Rinder; und auf ben Schimmeln ritten die Schneiderbuben, und auf dem Einhornthier faß ber Kopfmascher-Anecht, und auf bem feuerspeienden Drachen faß ber Häfengucker-Lenz, und auf ber babylonischen Schönen ritt der alte Almfriedel, und auf dem Rrofodil flammerte die bide Bechwaschel-Schusterin. Nur ber Efel mar leer, aber "auf bem Efel reit' ich nicht," fagte ber fleine Traunstätter.

Sie warteten die Zeit ab, bis die dicke Schufterin in Todesangst "Aufhalten" schrie und bald darauf hinter das Zelt hinaus taumelte. Nun sprang Eugen auf das Krokobil und der Zenzi bot sich zum Schieben, und von Neuem flog's in die Runde.

Später wurde das Meerfräulein verfügbar, auf welchem ber Schulmeisterssohn gesessen war; sogleich verließ Eugen sein Unthier und schwang sich auf die Jungfrau mit dem Fischschweif. Bergebens mahnte ihn der Zenzi nun einmal an das Schieben zu gehen, Eugen hörte es nicht, es war die Musik so laut; zuletzt vertröstete er den Kamerad auf Nachmittag. Und der Zenzi schob geduldig nebst ein paar anderen Jungen den großen Querbalken, dis ihm der Schweiß über die Wangen floß.

Eugen aber ritt das ganze Thierreich ab, er war sehr roth im Gesichte und hatte glühende Augen. Die Leute lachten und wunderten sich, daß der stolze Traunstätter seinen Sohn so auf den Markt lasse.

Zulett wurde Eugen gar mit dem Eigenthümer des Ringelspieles bekannt, und dieser erklärte ihm alle Thiere und hatte ein rechtes Gethue mit dem Anaben und verband sich später, als er einige Zauberkünste aufführte, mit Eugen. Er führte den Jungen mit in die Bude, schnitt ihm dort den Kopf ab und zeigte dem Publikum zum allgemeinen Entsetzen den kopflosen Sohn des Großbauers. Gleich darauf hüpfte Eugen wieder mit seinen rothen Wangen und lustglühenden Augen unter den Leuten herum.

Der Zenzi selbst war ganz verblüfft und beguckte und betastete den Hals seines Freundes, ob daran wohl wieder Alles in guter Ordnung sei.

Um Halse war Alles in guter Ordnung, baheim auf bem Traunstätterhof aber nicht. Der Traunstätter ging in

seiner Stube auf und ab und hielt die Hände in den Hosentaschen; die Hosentaschen wurden schier zu enge, für zwei mächtige, zornwüthige Fäuste hatte sie der Schneider nicht gemacht. Endlich ging der Mann in das Freie und schritt um den ganzen Hof; es waren nicht viel Leute daheim, die meisten auf dem Kirchtag. Sein Sohn auch, der ist bei den Gauklern und gankelt dem Dorse was vor, und der dümmste Knecht macht sich lustig über den jungen Traunstätter.

Endlich fam Eugen nach Hause. Er war erhigt und erschöpft. Es war zur hohen Mittagszeit, der Hirt trieb schon die Rinder in den Hof.

"Bist jetzt allsort in der Kirch' gewesen, Eugen?" fragte der Bauer. Da senkte der Kleine den Kopf, an dem vor Kurzem die Hexerei geschehen war.

Der Hirt jagte die Kalben und die Stiere und knallte mit der Peitsche.

"Schlag' mir nicht das unschuldige Bieh!" schrie ber Bauer, riß dem Hirten die Peitsche aus der Hand und verssetzte damit seinem Sohne mit Macht einen Streich über das Gesicht.

Der Knabe stöhnte auf und zuckte zusammen und blieb dann auf ber Stelle stehen, starr wie eine Säule und blaß wie die Mauer des Gehöftes.

Bebend und ohne ein Wort zu fagen, schritt ber Bauer bavon; bie Beitsche war ihm aus ber Hand gefallen.

Als eine Stunde später Leute aus dem Dorse kamen, sahen sie den Knaben noch stehen vor dem Hause; eine Blutstrieme ging über sein Gesicht. Der Traunstätter war streng; aber die ganze Gegend wußte es, und das war eine Eigenthümlichkeit von ihm: er hatte noch nie einen Streich gethan, weber gegen einen Menschen, noch gegen ein

Thier. Er schonte ben wilben Stier und ben knurrenden Hund; mit einem Worte, mit einem Blicke that er mehr als Andere mit zehn Ruthenhieben. "Ein Ruthenftreich ist die tiefste Erniedrigung; ich kann einen so Gezüchtigten nicht mehr vor meinen Augen sehen," sagte er oft und ließ eines Tages sogar seinen Kettenhund laufen, als dieser von einem Bettelmann einen Streich erhielt.

Und heute hatte er es gethan, hatte seinem eigenen Sohne einen Peitschenhieb versetzt . . .

Am Nachmittag, als ber Schatten bes Hauses bereits weit bahin lag, auf bem Grasanger, ba stand Eugen nicht mehr auf ber Stelle.

Am Abend schritt ber Traunstätter wieder um den Hof und befahl bann einer Magd, sie möge die Hausglocke läuten, daß Alle zusammenkämen zum Nachtmahl.

Die Glocke wurde geläutet, die Leute kamen und setzten sich zum Essen. Eugen's Platz blieb leer. Keiner fragte nach bem Anaben; Alle wußten, was es gegeben hatte. Die Hausfrau war eine Stiefmutter und so war es im Hause, als ob es gar nie ein Büblein Namens Eugen in demselben gegeben hätte.

Nach bem Effen ließ ber Bauer nochmals die Glocke läuten, es sei Zeit zum Nachtgebet, sagte er. Aber so lange ber Hof stand, war sonst mit ber Hausglocke zum Nachtgebet nicht geläutet worden. War boch die Kirche nicht weit, schlug boch ber Kirchenglockenschwengel schier zu ben Fenstern herein.

Die Leute verrichteten ihr Nachtgebet, aber bas fromme Sprüchlein, bas fonst Eugen sagte, blieb heute ungesprochen.

Unten im Dorfe rief ber Nachtwächter, daß es Zehn geschlagen. Der Traunstätter war auf bem Dorfplatze und fragte ben Alten, wo sein Sohn, der Zenzi, sei.

"Liegt lang' schon im Nest baheim," war die Antwort. "Gebt Obacht auf das Feuer, auf das Licht, daß kein Unsglück geschieht, 's hat Zehne geschlagen!" —

- Dbacht auf bas Feuer, 's hat geschlagen! -

Der Bauer stieg durch den finstern Hohlweg hinan gegen seinen Hof. "'s ist eine warme Nacht," murmelte er, "ich bin als Bub auch viel in Sträuchern herumgelegen auf ber Halbe, bin nicht erfroren." An wen dachte er? —

Am anderen Morgen war der Kirchtag davon gezogen. Alle Zelte und Buden waren abgebrochen, und wo die Fahnenstangen gesteckt, da kratten Hühner und Ganse die Löcher zu.

Ein wenig hin vom Dorfe an der Brücke, wo die Straße über den Fluß führt, waren an diesem Morgen Knabenkleider gefunden worden. Der Traunstätter wollte die Knabenkleider sehen, und als er sie sah, wurde er bleich bis in den Mund hinein.

Dann ging er zum Pfarrer und sagte: "Habt Ihr das schon gehört. Mit einem einzigen Peitschenhieb kann man einen Menschen erschlagen!"

Dann schlug er sich seine flachen Hände allbeide in das Antlit und brach zusammen.

Im Hofe ber Traunstatt wurde nun jeden Morgen und jeden Abend das Glöcklein geläutet zum Gebet. Aber der Fluß zog aus den Schluchten des Gebirges und der Fluß zog durch das Thal und davon in die weiten Ebenen hinaus, aber er hörte nicht das Schlagen des Glöckleins und nicht das Schlagen des Baterherzens, er gab seine Beute nicht mehr zurück.

Dann sagte ber Traunstätter einmal: "Ich habe einen großen Hof, die Felber und die Wälber sind weit, das Haus ist weit und meine Stube ist gar recht viel weit. Ich habe einen sehr großen Hof."

Und ein andermal: "Das Bübel wär' geworden wie ich. Es hat Ehr' im Leib gehabt. Und ich habe es mit der Beitsche in den Tod gehetzt."

Solche Worte sagte ber Mann aber nur zu fich selbst. Gegen andere Leute ist er stets ber stolze, einsilbige Großsbauer gewesen.

An ber Brude, wo die Landstraße über ben Fluß führt, ift ein steinernes Kreug gesett worben.

Das war bas Denkmal bes kleinen Gugen. -

Es zog ein Jahr um's andere dahin, und endlich blutete bie Herzenswunde bes Großbauers nicht mehr.

Eines Tages ging ber Traunstätter in das Gebirge hinein, wo seine Wälder lagen. Er wollte sehen, wie die Bäume gewachsen waren, er wollte den Werth der Dinge berechnen; er hatte vor, das große, weite Traunstättergut zu verkaufen.

In einer finsteren Bergichlucht seines Waldes stand eine Kapelle, die schon halb verfallen war und nach einer Seite hin in den Boden zu sinken drohte. Wilde Pflanzen rankten sich an den bröckelnden Mauern und im Innern auf dem Fußboden und an den Wänden wuchsen grüne Flechten. Ein Frauenbild aus alter Zeit stand auf dem zersprungenen Altartische. Unter dem Altarblatt war eine Nische, in welcher eine Quelle sprudelte.

Diese Kapelle in der finsteren Waldschlucht war schier vergessen in der Umgebung; nur aus weiter Ferne kam zusweilen manch ein kummervolles Weiblein, um sich bei

Maria im grünen Walbe Trost und Heil zu erbitten. Num war der schmale Fußsteig fast verwachsen und dichtes Farrnund Brombeergesträuch wucherte weit und breit, und zwischen mächtigen Bäumen im Schatten stand die vergessene Kapelle mit dem alten Frauenbilde und mit der klaren Quelle.

Als an diesem Tage der Traunstätter in die Waldsschlucht kam, hörte er die Quelle rieseln; da dachte er: was ist es auch, wenn ich ein wenig trinke von diesem Wasser und mir die Augen wasche? Vorsahren haben diesen Brunnen heilsam gepriesen.

Und als er durch das Gestrüppe sich gewunden hatte, und als er unter dem lebendigen Dache des Waldes dahinging und nun vor der Kapelle stand, da sah er in dieser auf dem grünlichen Steinboden ein Kind, ein lebendiges Kind sitzen. Und das Kind plätscherte mit seinen Händchen in der Quelle und spielte mit den langen Locken einer Frau, die neben ihm lag und auf deren Antlitz die hellen Wasserströpflein herüberspritzten.

Das kleine Mädchen war blühend und wunderholb, und die Frau war verstorben.

Das kleine Mäbchen hub erst zu weinen an, als ber fremde große Mann vor ihm stand und vor Schreck bie Hände zusammenschlug. Die todte Frau lag da wie ein Bild von Stein.

Das Kind konnte nicht reben, nur ben Namen "Mutter" stammelte es; freilich wohl das allmächtigste, herzbewegendste Wort auf Erden, aber wen der Tod hat beim Namen gerufen, der kann auch dieses seelenerweckende Wort nimmermehr hören.

Es war kein Zeichen ba, als ein Sack mit Brot und ein Wanderstab. Das Weib kam wohl von weiten Wegen

mit bem Kinde; auf seinem Aleide lag die Armuth, auf seinem Antlig der Kummer, ein anderer Begleitschein war nicht zu finden.

Zwei Bewohner bes Waldes schafften auf einer Trage bas Weib in bas Thal, in bas Dorf, in bas Tobtenhaus. Der Traunstattbauer aber hat bas Kind genommen, hat es auf seinen Armen in die Traunstatt getragen. Und den Hof wollte er nicht mehr verkaufen.

Nachforschungen waren erhoben worden, von wannen das Weib mit dem Kinde gekommen, wer es gewesen sein mochte. Aber es tauchte kein Anhaltspunkt auf, und es wurde weit und breit Niemand vermißt.

Da erklärte ber Traunstätter, er wolle das hilf- und heimatlose Mädchen an Kindesstatt annehmen. Und hierauf ertheilte der Pfarrer dem Kinde die Tause, im Falle es dieses Sacrament noch nicht erhalten haben sollte, und gab ihm, nach dem Ort und der Kapelle, wo es gefunden worden war, den Namen: Maria vom grünen Balbe.

Maria vom grünen Walbe! so stand es geschrieben; und Maria Traunstätter, so wurde es in's Pfarrprotosoll eingetragen. So war gewiß das Gebet einer sterbenden Mutter erfüllt.

"Der breite Fluß hat mir mein Kind genommen," sagte der Bauer von der Traunstatt, "und die Quelle im Walbe hat es mir wieder gegeben."

Maria wuchs heran im Heimatshause und gedieh an Leib und Seele, und kein Mensch hatte ihr gesagt, daß sie im Traunstätterhose nicht geboren war.

Einmal hatte sie ihr Bater hinauf geführt in die Waldsichlucht und hinein in die Kapelle, wo das alte Frauenbild stand Rosegger, Sondertinge. 21

und die Quelle sprudelte. "Sier bete, meine Tochter," sagte ber Mann, "dieser Ort heißt wie Du: Maria im grünen Balbe."

Sie beteten still, sie tranken vom Brunnen und traten aus bem Dunkel bes Walbes und stiegen niederwärts in bas Thal.

Zur selbigen Zeit war es, daß der Dorfwächter aufgehört hatte zu wachen. Er war gar zu mübe geworden auf bieser Erde und schlief nun Tag und Nacht. Für ihn hatte es "Zwölf geschlagen".

Da nahm ber Zenzi die Laterne und Lanze seines Baters und schritt in den Nächten durch das Dorf und mahnte die Bewohner mit heller Stimme, sie möchten Acht haben "auf das Feuer und das Licht, und die Ehr' sei der allerheiligften Dreifaltigkeit".

Der Zenzi war erwachsen. Aber da schon ein wenig der Bart hervorguckte unter der Nase, wie's denn wohl mit den Mägdelein aussehe im Thale, ging er allweg noch barfuß. Die Schuhe thäten ihn gar so viel drücken.

Besser gesiel dem Zenzi nichts auf der Welt als der Name: Maria vom grünen Walde, und so stieg er, was sein Bater nicht gethan hatte, zu jeder Stunde der Nacht hinauf zur Traunstatt und rief vor dem Hause seinen Spruch und blied dann noch eine Weile stehen davor, und dachte bei sich: man kann's nicht wissen, in so einem Hose bricht leicht Feuer aus. — Oft blickte er hin auf das stille Fensterslein, hinter welchem Mariens Schlaskammer war; und da war er ein paarmal sterbenserschrocken, denn der Mond schien auf die Scheiben, und so meinte er, d'rin im Stübchen loderten die hellen Flammen.

Wenn er bann wieder herabstieg burch ben Hohlweg, auf bem er einst mit Eugen jum Kirchtag gehüpft mar, ba

hub der drollige Bursch gar halb laut mit fich zu reden an: "Bengi, wie wirst benn Du auf die Maria benten! Wie wird benn die fo dumm fein? Sie ift im großen hofe die Tochter geheißen, sie wird die Frau sein in der Traunstatt. ift so ichon und fein, dag die reichsten Bauernsohne im Rreis ben ganzen Tag reben und zur Nacht im Traume schwaten von Maria vom grünen Balbe. Und ich bin ber Bengi. Der Bengi bin ich. Wenn fie vom Rachtwächter-Bengi boren, ba lachen fie Alle im Dorf. Sie heißen mich ben Enterich, meine Fuße find fo groß und breit getreten; fie fagen, ich tonnte ohne Gefahr ju Fuß über bas Baffer geben. Meine Rniee ichauen auswärts und meine Beben guden einwarts, und will ich auch kerzengrad stehen, so langen mir meine Bande bis zu den Waden hinab. Mein Sals hat einen Auswuchs auf ber linken Seit', fo hoch, daß die Spaten barauf funnten niften. Auf meinem Boder, fagen die Leut', funnten neun Liebespaar' tangen und die Musikanten nebenan auf ben gespitten Achseln fiten. Ja, ber Bengi, ber tann Spott ertragen, der hat einen großen Budel bazu. - So arm wie eine Rirchenmaus, fagen fie, aber eine Rirchenmaus hat ihr Loch; mein Häusel gehört ber Gemein'; mich thun fie hinaus, wann fie wollen. Ich bin fein Bogel, ber ichon mag singen, ich bin die Nachteul'. Ift schon recht, Zenzi, lag Dich nur geduldig ichieben und thu' Dich fein ducken, ju effen wirft icon allfort was haben und Liebichaft thu' Dir teine angewöhnen. — Ihr Herr'n und Frau'n, lagt Guch fagen, der Sammer hat Elf geschlagen!"

Er wußte einen Spruch, der Zenzi, einen schönen, reichen Spruch; ware er boch nur auch felbst schön und reich, er that ihn sagen mit heller Stimme vor dem Fenster der Jungfrau, genannt Maria vom grünen Walde.

Seit dem Tage, an welchem der Traunstätter aus der Waldschlucht ein Kind auf den Armen heimgetragen hatte, waren nun an die siedzehn Jahre vergangen. Die grauen Haare auf des Bauers Haupt waren nicht mehr zu zählen; da begann der Alte und zählte die Burschen im Thale. Deren waren viele, gar saubere, reiche, angesehene. Sie kamen auch an den Sonntagsnachmittagen und umschwärmten seinen Hof. Maria kannte keinen. Nur den Nachtwächter Zenzi kannte sie, und zu dem sagte sie eines Tages über den Gartenzaun: "Zenzi, mach' Dir nichts d'raus, daß Dich die Leut' so verlachen. Sieh', Zenzi, da hast eine Blume!"

Und der Bursche entgegnete: "Nein, ich mach' mir nichts d'raus und — Jungfrau, ich bedank mich für die Blume."

Er schlich davon, er war so roth wie die Rose, die er in der Hand hielt; er fühlte keinen Boden mehr unter seinen Füßen; sein Uthem zuckte hastig, er stöhnte völlig vor Lachen und Weinen.

Nun stand der Zenzi oft schier die halben Nächte vor dem Hause der Traunstatt und hielt die Laterne in der Hand und den Speer. Er meinte, er muffe just dahier Bache halten.

Nicht lange aber, so wurde es in der Gemeindestube ausgemacht: "Der Zenzi, was ist denn das für ein Nachtwächter! Der schreit ja keine Stund' mehr aus! Wir müffen einen haben, der die Stunden ausschreit! Der Zenzi kann hingehen, wo er will."

So ging denn der abgesetzte Zenzi in den Pfarrhof und sagte: "Ich habe gehört, Chrwurdigen hatten im Garten was umzustechen?"

"Im Garten nicht," sagte der Pfarrer, "aber auf dem Freithof. Der Todtengräber ist uns gestorben; wenn der Zenzi graben will!"

"Recht gern, daß ich grab'," fagte ber Bengi.

Bon der Kirchenlinde bis zum Giebel des Gemeindestadls war hoch und stramm ein Seil gezogen. Der bunten Fahnen an beiden Enden hätte es gar nicht mehr bedurft, wußten es doch schon Alle, bis weit in's Gebirg hinein — die Seiltänzer seien im Dorfe.

Am Berbstfrauentag nach der Effenszeit mar's. Die Leute hatten den Plat gefüllt, und oben auf hohen Strangen fprangen und hupften schier gang nacht die Gymnaftiter. Die Weiber und Madchen hielten ihre flachen Sande vor bas Beficht, daß fie die "lafterhaften Befellen" nicht follten sehen konnen, und gudten zwischen ben Fingern durch. Mächtige Stangen und Schubtruhen führten fie ba oben bin; mit einem halben Dutend Ballen fpielte Giner, der nur mit einer Fuffpite auf dem Seile ftand, und ein Anderer, ein junger, schöner Mann, bei beffen Betrachtung ben Beibern schier die Finger ein bischen weiter auseinander gingen, machte fürchtetliche Rentungen und Sprünge auf den Dachern und hin auf das Seil, an welchem er fich mit Banden und Fugen fing, und gar mit bem Kinn und zulett ein Rad schlug, und in weitem Bogen ausflog, daß ein Schrechichrei burch die Menge ging.

Ein Anablein mit nachten braunen Beinen und Locken hüpfte behende herum und sammelte auf einem Teller Areuzer und Grojchen. Es konnte so ernst schauen und es lächelte wieder so freundlich und bankbar zu jeder Munze, und bie Weiber sagten: "Das ist ein herziger Schat. Ist wohl gottswahrhaftig schab' um so ein Kind."

Ein Leierkasten sang und bethörte die Gemüther, daß es manchem alten Bäuerlein vorkam: "Es giebt nichts Merkwürdigeres auf der Welt wie so ein Seiltanzen! Da muß Einer wohl schauen, was sich im Beutel findet."

Kleine Mäbchen thaten schon gar nichts als bie Augen aufsperren, und mancher Junge schwur es sich zu dieser Stunde, daß er zu ben Seiltänzern gehe, maßen er bas Aufdemkopfstehen ohnehin schon könne.

Es gellte just Auflachen über ein tolles Ueberschwingen bes Symnastikers, als plötzlich bas Seil summte, ein gräßlicher Schrei die Luft zerriß und ein Dröhnen im Boden war.

Der junge schöne Mann lag auf der Erde. Ueber die breite Stirne hin quoll das Blut und durchfeuchtete die langen, weichen Locken. Die Augen waren geschlossen, der Mund trotig zusammengekniffen und in der hochgewöldten Brust und in den schönen, hingestreckten Gliedern zuckten die Muskeln.

Biele liefen entsetzt davon, Andere brängten sich auf den Platz; da hoben den Berunglückten bereits zwei Kameraden und schleppten ihn in die nachbarliche Scheune.

"Der best' Schwimmer bertrinkt und ber best' Kraxler (Kletterer) berfallt sich," sagten die Leute und gingen ihres Weges.

Schon zur Abendzeit war's, als Maria Traunstätter noch durch eine Rige des Scheunenthores lugte. Da d'rin lag der arme Mensch auf einem Haufen Stroh und um ihn war Dunkelheit und von Allen war er verlassen. Kaum, daß sie ihm den Kopf verbunden hatten. Sein Athem war schwer und siebernd. Jest hob er langsam die matten Arme und

faltete die Hände über die Brust. Betete er? Rief er die Freunde an? Hatte er wohl eine Heimat auf der weiten Welt, oder war er ganz verlassen? — Als es nun war, als ob er schluchzte, da hielt Maria das müßige Stehen am Scheunenthore nicht mehr länger aus. Sie eilte nach Hause und rief schon zur Thür hinein der Bäuerin zu: "Mutter, 's wär' die größte Todsünd' auf der Welt, wollte man den armen Menschen verderben lassen in der Scheune unten; er verschmachtet, er erfriert, er verblutet. Nein, aber gleich richt' ich das kleine Stübel und laß' ihn in's Haus herauftragen, daß er Pflege hat um Gottes Willen."

Die Bäuerin war just einer Kuhmagd wegen sehr verstrießlich, die der Seiltänzerei wegen die Melkzeit versäumt hatte, sie suhr also über Maria los: "Was, gar in's Haus schleppen wollt mir so ein lästerlich Volk! Mit nackten Beinen herumhüpsen auf den Dächern, hat so was ein Mensch schon gesehen? Sottes Straf' ist's, wenn sie sich den Hals brechen allmiteinand!"

Das Mädchen aber gab nicht nach; so unchristlich burfe man nicht reden, sagte sie, und der Verunglückte musse eine Pflege haben, das verlange sie.

"Das verlangst Du?" rief die Bäuerin und setzte sich, bie Arme in die Seiten, dann brach sie los: "Du hast nichts zu verlangen in diesem Haus, Du bist auch so eine Stromerdirn, geh' und fahr' weg mit diesen Gauklern."

Sie hätte noch mehr gesprochen in ihrem Zorn, ba stand ber Traunstätter an der Thür: "Wer hat nichts zu verlangen in diesem Haus? Dafür weiß ich die Antwort. Weib, Dir hat mein Vater die Traunstatt nicht übergeben, aber mir. Wär' mir das Wort erspart geblieben, 'leicht hätt' ich besser geschlafen in der heutigen Nacht. Du willst mir das

einzige Kind vom Herzen reißen. — Geh', Mabel, und bereite bas Meine Stübel. Der arme Teufel foll nicht verberben."

Maria, todtenblaß und stumm, wankte weg, sie wußte nicht, was das jetzt gewesen war; aber eine Uhnung hatte sie, als sei ein fürchterliches Weh auf dem Weg zu ihrem Herzen.

Als zwei Knechte aus dem Traunstätterhof mit einer Lehntrage in die Scheune kamen, sagten sie: "Aha, der Todtenaräber ist schon bei ihm!"

Der Zenzi kauerte am Lager des verunglückten Seiltänzers.

Als der Bursche Alle von der Scheune fortgehen gesehen hatte und selbst die übrigen Springkünstler, unter dem Vorwande, daß der Kranke Ruhe haben müsse, in die Gaststude geschritten waren, da dachte er, der Zenzi: Jetzt liegt er allein; es kann der Verband locker werden, es kann der Durst kommen; Einer muß doch bei ihm sein. — Darauf ging er in die Scheune und saß neben dem armen Mann und legte diesem die Hand leicht auf die Schläse und horchte auf jeden Athemzug, und als der Kranke einmal seine Augen ausschlug, flüsterte der Zenzi: "Mögt Ihr was? Kann ich mit was helsen?"

"Ich danke," hauchte der Symnastiker, "bin ich gestürzt — tragen sie mich schon wieder davon?"

Die zwei Männer hoben ihn auf die Trage.

"Ihr kommt in die Traunstatt hinauk," sagte ber Benzi, "das ist ein großer Bauernhok, da werdet Ihr schon wieder gesunden."

Da burchzuckte es den Kranken, und als sie ihn trugen hinan durch den dunkelnden Hohlweg, rann eine Thräne aus scinen Augen. Am andern Tage zur Morgenszeit trat der Traunftätter mit leisem Schritt in das Stübchen, in welches zwischen den schneeweißen Fenstervorhängen die liebe Sonne hereinschien.

Der Kranke schlummerte in den linden Linnen. Er schlummerte sanft, und der Athem war leicht und mäßig. Ueber der Stirne lag noch der Berband. Das war ein schoner Kopf. Ein blondes Schnurrbärtchen lag siber dem halb geschlossenen Mund. Die Wangen waren wohl ein wenig blaß und gar die dunkle Farbe des Seiltänzers war verhaucht. Quer über dem Antlike lag ein leichter Streisen, schier zu sehen wie der Schatten eines Fadens.

Der alte Bauer sah hin und betrachtete diesen Streifen. Er wurde dabei sehr unruhig, ging zum Fenster und zog ben Vorhang zur Seite.

Jetzt lag ber volle freundliche Tag auf ben Bügen bes Schlummernben.

Der Alte hob zitternd die Hände und rieb sich die Augen, und wieder sah er hin auf das wundersam liebe Haupt und auf die Wangen mit dem Schattenstreisen, dann wendete er sich weg und stöhnte: "Jesus Maria!" Dann sant er auf ein Anie und preßte sein Gesicht auf die Holz-bant und hauchte: "Bin ich denn ein Narr!" und dann rief er saut und in wildem Tone: "Eugen!"

Der Kranke fuhr empor und schlug die Augen auf und stieß ein bebendes Wort von den Lippen und weinte und lachte zuletzt, und rief: "Wein Bater, mein Bater!"

Sonst war nichts zu verstehen; jedes Wort zerfloß in Weinen. Das war ja das Kind, das so lange, lange seinen süßen Namen hatte entbehren muffen; das nach so vielen Rahren endlich in seines alten Baters Antlitz sah.

Der Traunstätter eilte hinaus auf ben Flur und zog an dem Strange ber Hausglocke, er wußte selbst nicht, warum. Bald aber hieß es im ganzen Hofe: "Der Eugen ist da!"

Die Jüngeren wußten nicht, wer ber Eugen war; die Aelteren schossen verwirrt umber und suchten und fragten einander, wo er benn sei, ber Knabe, ber Eugen?

Und all' miteinander konnten sie es nicht glauben, daß ber junge Seiltänzer, der gestern den unglücklichen Fall gethan hatte und zur Pflege in die Traunstatt gebracht worden war, der längst verschollene Sohn des Hauses sein sollte. Ja, der Eugen! Hatte es nicht immer geheißen, er sei verunglückt unten an der Brücke?

Und Maria ist an bemselben Morgen unsäglich verwirrt gewesen; die Hände hat sie gefaltet, wo sie gegangen und gestanden, und allsort hat sie zu sich selbst geredet: "Auf alle Mittel und Weis", wenn das mein Bruder ist, der schöne, arme Mensch! . . Ja, nachher weiß ich's zu bedeuten, weßweg er mir so an's Herz geschlagen hat gleich in der ersten Stund' — gleich in der allerersten."

Dann wieder ist es ihr vorgekommen: "'s kunnt nicht sein; 's wär' nicht zu glauben. Wie kunnt der Sohn von dem großen, vornehmen Traunstätterhof so herumstromern mit leichtfertigen Leuten und Anderen um's Geld so Stücklein vormachen, und er hätt' nicht einmal ein Beinkleid an!"

Der Zenzi schlich um's Haus wie ein gepeitschter Kater. Alles strömte hinein, aber er hätte sich um viel Gut und Gelb nicht in die Stube getraut. Er war ja der Todtengräber und sein Erscheinen könnte üble Deutung erfahren. Indeß zweiselte er: "All miteinander können sich irren. Ein Spitzbub kann's auch sein, der ihnen was vormacht. Es ist derselbe, der mich gestern hat gefragt, wo der alte Traunstätter thät begraben liegen. — Der alte Traunstätter, sag' ich, den haben sie lang' wieder ausgegraben, 's mag über die vierzig Jahre sein, daß er gestorben ist. Der Tobias Traunstätter? fragte er. — Heiland, sag' ich, Der ist ja gesund und lebt 'leicht noch länger, als wir allbeid' zusammen. So eigen ist mir der Mensch vorgekommen. Wär' er's gewesen, so sollt' ich ihn kennen."

"Oho, Du Freithofwurm, Du," rief ihm der Oberknecht zu, "was spähst denn so um's Haus? Da giebt's kein' Arbeit für Dich. Der Herr wird frisch und gesund!"

Da schlich der arme Bursche traurig davon. Zum Pfarrer ging er: "Wag nicht mehr graben. Die Leut' fürchten sich vor mir." Da sagte ihm der Pfarrer in's Sesicht: "Wit dem Zenzi ist's ein Elend. Will der Zenzi den Kirchenwaschel machen? Kirchen auskehren, läuten, Blasebalg treten und was nebenbei sonst ist. Schlasen könnt der Zenzi auf meinem Heuboden, wenn er nicht Tabakrauchen thut."

"Tabakrauchen, dasselb' thu ich nicht, und recht gern, daß ich der Kirchenwaschel bin," sagte der Zenzi, und abgemacht war's, und nun getraute er sich schon eher in die Traunstatt. Nun war er ja nicht mehr der Mann, der von anderer Leute Sterben lebt, nun war er Diener und Thorwart im Hause des Herrn.

Durch ben Traunstätterhof braufte ein Seelenfturm.

Der Seiltänzer hatte die Kleiber des Traunstätters an und saß im Lehnstuhle. Der Arzt hatte die Kopfwunde für heilbar erklärt. Nebenan auf der Bank saß der alte Bauer und sein Weib, und auf dem Schemel das Mädchen, von einem schneeweißen Linnenlappen zarte Fäden loszupfend für die Wunde ihres Bruders. Dieser richtete sein dunkelblaues Auge so gern auf seine holde Schwester, und in seinem Auge leuchtete das Glück seiner Seele, daß er nun wieder daheim war.

"Wein Sohn!" rief ber Alte plötzlich voll Schmerz. "Seit siebzehn Jahren habe ich diese meine rechte Hand mit Recht nicht mehr gehoben zum heiligen Kreuzzeichen; ich habe mit dieser Hand mein Kind in's Elend gehetzt. Eugen, liegst mir denn wirklich nicht im Waffergrund?"

Da hub Eugen an und erzählte feinen Lebenslauf:

"Ich benke wohl, daß ein Bater das Recht hat, sein ungezogenes Rind mit einem Ruthenstreich zu züchtigen. Ihr habt es nicht gethan, Ihr habt keinen hund geschlagen, geschweige einen Menschen. Ihr habt mir die Selbstftrenge und Selbstachtung eingeflößt, wie es recht mar. habe an einem einzigen Tage die Selbststrenge außer Acht gelaffen, ba habt Ihr mich geftraft bas einzigemal. Meine Selbstachtung aber ift größer gewesen, als fie nach bem Rebltritte hatte fein follen, und ich habe gemeint, Ihr hattet mit Borfat Euer ungerathenes Rind durch den Beitschenhieb verstogen, und Ihr konntet es nun in alle Emigkeit nimmer achten und lieben. Ich bin wohl gerknirscht gewesen, aber ich habe gefühlt: groß Unrecht sei mir geschehen. Lang' bin ich gestanden vor dem Haus und hab' gemeint, ich müßt' zu Stein werben. — Dann habe ich einen Schritt gethan über bie Grenze bes hofes hinaus; und wie mich ber Schatten bes Beims nicht mehr geschütt hat, ba hat mich ber Leichtfinn, ber Trop erfaßt. Bu ben Gauklern bin ich gelaufen in's Dorf noch am späten Abend und hab' gesagt, ich möcht' mit ihnen gehen in die weite Welt. Bu brauchen mar ich für fie. bas haben fie an bemfelben Tage gefehen, wo ich mich für ein paar Spielstücken mit ihnen verbunden hatte: fo

haben sie mich angenommen, haben mir einen anderen Namen gegeben und andere Aleider, und die meinen hat der Hauptmann der Gesellschaft noch in derselben Nacht, als wir davonzogen, neben den Weg hingeworfen.

Owain Whllt, so war er nun geheißen, der neue Saukler-Inabe, der in Trop und Kindestaumel fortfloh von dem Beimatsthale, am britten Tage aber ichon gurud wollte, um feinen Wehler au gefteben und ben Bater au verföhnen. Aber Owain Wyllt konnte nicht mehr zurück, es ging rasch in die Ferne, einem fremden Lande zu, wo fie eine fremde Sprache reden. Der Hauptmann der Truppe, ichlau und verschmitt, wußte mich zu fesseln; ich producirte mich mit Glud in einigen Spielen; ber Beifall machte mich berauscht; man prophezeite mir eine glanzende Laufbahn. In stillen Nachten freilich, da habe ich an meinen Bater daheim gedacht und geweint. Einmal floh ich fogar, fest entschlossen, der so leichtfinnig verlassenen Heimat zuzuwandern; aber ich fand mich nicht zurecht bei ben fremden Leuten und auf fremden Wegen: festgenommen wurde ich, bis ich wieder gurudverlangte gu meiner Truppe. Gin bewegtes Leben ift's nun geworben, Bater: mit Runftreitern, mit herumziehenden Schauspielerbanden, mit Seiltänzern bin ich gewesen, und gar mit Sauklertruppen, die halb Bettler find und halb Diebe. Doch Owain Whlt hat auf seinen ehrlichen Baternamen nicht vergeffen, gewiß nicht. — Wieder hatte ich den ernftlichen Willen, mich loszureißen von ber schlüpfrigen Laufbahn und ber Heimat zuzueilen. Da habe ich eines Tages, in einem elfässischen Dorfe mar's, von einem Hausirer unserer Gegend wie aufällig die Nachricht erhalten, mein Bater fei geftorben, der Traunstätterhof verkauft. Die falsche Runde mag absichtslos gewesen sein, aber mich hat fie bewogen, daß ich auf meine

Heimat, in die ich mit gutem Namen ohnehin nicht mehr zurücklehren konnte, verzichtete. Bohl ist mir nicht gewesen im Gebenken an des Vaters Grab."

Eugen schwieg und ftarrte auf die sonnig beschienenen Dielen des Jugbodens. Nach einer Weile fuhr er wieder fort: "Krieg war im Lande, da bin ich zu den Söldnern gegangen. Aber unversehrt mar ich, als fie wieder Friede läuteten. Da hab' ich mir gedacht: Omain Whlt! Du bist jung, die Welt ist weit und ichon. Bergesse bas Bergangene und leb' in Luft und Freuden, wie fie Gott Dir geben will. — Das Wandern, Bater, das Wandern ift herrlich; ich habe mir's nur zu bald angelebt. In jeder Stadt, die ich hab' betreten, bin ich baheim gewesen schon am ersten Tag: aber wieder fremd am zehnten. Dort, wo der Himmel und die Erde fich tuffen, ift mir die Welt immer am schönften vorgekommen; bem Horizont habe ich ftets zugestrebt und immer wieder bem neuen Horizont. Ich bin gefahren als Komödiant, als Sanaer, als Ihmnaftiter. — Bater, ich verschweig' Euch nichts und ich hab' Euch nichts zu verschweigen. Auch bas Bagabundenleben tann fein ehrliches Brot geben. Der Bagabund ift ein loderer Bogel, ber pict bie Brotfrume aus jeber Sand, dem ift bas Beigenkörnlein auf dem Dunghaufen aut genug — aber ein Raubvogel ist er nicht. bin ich eines Gliederbruches wegen auch einmal wochenlang im Lazareth gewesen - Barmberzigkeit genug hat mich umgeben, aber bas mar eine üble Beit. Ich habe gemeint, ich mußte sterben vor Noth: ein fürchterliches Beimmeh hab' ich gehabt nach ber weiten Welt. — Bater, ber Spiegel hat mich gemahnt von Beit zu Beit! 's war fein berber Streich. ber mit ber Beitsche, nein, die Strieme mar beil gemefen in einer Woche ichon. Aber bas Mal ift geblieben auf meinen

Wangen, ist gewachsen mit meinem Antlige, ist alljährlich im Sommer, zur Zeit, als ich von babeim fortging, lebhafter berporgetreten. Anfangs habe ich gemeint, bas fei bas Beichen, bag ich die Mighandlung nicht sollte vergeffen; später aber hat mir jedes Spiegelglas, vor bem ich Komödiant mich habe geschminkt, zugerufen: Dieses einzigen Buchtstreiches wegen haft Du Dein treues Beim schmählich verlaffen, haft Du Deinen guten Bater betrübt, wohl gar bis zum Tobe, haft ihm die Nahre verkummert, geraubt; Du bofer Mensch, Du aottverlaffenes Rind! — Und immer lauter hat mir bas Gemiffen angefangen zu fprechen: Schon feit Rahren jagft Du bem Glude nach von einem Horizont zum anberen; eine Sehweite ist es Dir immer voran. Du wirst es verfolgen, bis Deine Haare erbleichen, bis Deine alten, morichen Knochen zusammenbrechen auf frember Erbe - und bas Glück wirst Du nicht erlangen, Du hast Dich versündigt an Deinem Bater! - Da hebt mir bas Berg an, mächtig zu toben. wie ich es gar nie geglaubt hatte, bag es konnte, und ba wird's mein Ernft. Ich schließe mich einer Afrobatengesellschaft an, die durch bieses Land zieht. So komme ich heim in's liebe Thal. Das Batergrab will ich besuchen und bann weiter mandern. Da erfahre ich: der Tobias Traunstätter lebt und ist wohlauf in der Traunstatt. - Rest ist mir auf einmal ein anderes Leben in die Bruft geschoffen. Doch ba hab' ich mir überlegt: Du fannst ihn sehen, aber Du barfft Dich nicht weisen. Beffer für ben Bater und für den lieben Traunstätterhof, der Anabe Eugen bleibt verschollen, begraben, als daß er jett als armseliger Gaufler und Gliederverrenker wieder aufstünde von den Todten. — Der Omain Whllt hat gespielt, ber Dwain Bullt ift auf bem Seil geklettert, auf bem Dachfirst gesprungen. - Auf ben Dachfirsten bes Heimatsborfes ein Frembling! Vor den Augen des alten Vaters ein Gaukler! — Dort auf der Anhöhe zwischen den Linden steht die alte Traunstatt; die Fenster glitzern so freundlich in der Sonne, die Schwalben kreisen um den Giebel des Hauses. Die Schwalben, sind das auch Gaukler? Nein, die hausen und bauen, die Alten für die Jungen, die Jungen für die Alten. Die ziehen nur zur kalten Winterszeit davon und kehren, ihrer Heimat treu, im Frühling heiter wieder zurück. — Solche Gedanken waren ihm gekommen, dem Owain Whllt, da machte er große Sprünge und setzte tollkühn über die Gedanken hinweg und jetzt hub ihm das Hirn an zu glühen, er sah nicht mehr den Hof, er sah nicht mehr die jubelnde Wenschenmenge unten, sah nicht mehr das Seil — gestürzt ist er."

Die Afrobaten waren längst bavongezogen. Ob Eugen mit bavonziehen ober im Dorse bleiben sollte, bavon war keine Rede gewesen. Eugen war genesen; er saß auf der Bank unter der Linde und starrte hinaus in das ätherblaue Thal. War es zur Feierzeit, so saß auch Maria, seine Schwester, bei ihm und blickte ihn offen an und auch verstohlen. Wie sonderbar, daß ihr plötzlich dieser schwe, liebe, herrliche Bruder vom Himmel gefallen war!

Dem jungen Manne ging es nicht anders; an ein Geschwister hatte er in seinem Leben nie gedacht, und jetzt war das schönste, holdseligste Mädchen, das er je gesehen hatte, an seiner Seite und er konnte "Du" sagen zu diesem Wesen und er konnte ihr holdes Lockenhaupt an seine Brust legen — sie war ja seine Schwester. — Wohl besser, sie wäre es nicht, sagte er einmal zu sich und starrte hinaus in das

weite Thal, wo ber blaue Fluß zog und die weiße Straße. Dann wieder blickte er zu dem hohen Geäste der Bäume empor; da wogte seine Brust und seine Arme und seine Beine wollten sich heben; aber er senkte seinen Kopf und murmelte: "Owain Whalt ist gestürzt!"

Der alte Traunstätter liebte seine Kinder sehr, aber er änderte sich nicht mehr; kurz und barsch und herrisch, wie er war, sollte er bleiben bis zum Tode. Wenn er seinen Sohn so sitzen sah auf der Lindenbank und hinausstarren in das Thal, oder wenn Eugen ziellos und zwecklos davonschlich durch ben Garten, über die Wiese, als hätte er einen Wurm im Herzen, so sagte sich der Alte: "Der Bursch' bleibt mir nicht daheim; der läuft mir noch einmal davon."

Wenn die Kinder aber Arm in Arm dahingingen, durch die Lauben des Hausmäldchens und sehr zärtlich mit einander waren und glücklich schienen, da lächelte der Traunstätter bei sich und dachte wohl, wie man den lockeren Gesellen könnte sessen an die Heimat mit einem Bande, das nur der Todtensgräber kann zerhacken mit seiner Schaufel.

Eines lieblichen Sonnabends schlich der Alte, als triebe ihn nur so der Borwitz, hinter dem Pärchen her. Eugen erzählte seiner Schwester leuchtenden Auges von seinen Wanderschaften durch die weite Welt. Klopfte der Alte plötzlich dem Mädchen auf die Achsel: "He, Mädel, was sagst zu Deinem Bruder? Magst ihn leiden, so halt ihn fein fest am Arm!"

Maria war erschroden und erröthete.

Da platte ber Alte heraus: "Ihr seib zwar ein Geschwisterpaar, aber wenn Ihr Euch etwa rechtschaffen gern habt, Ihr jungen Leut', so ist es so eingerichtet, daß Ihr zusammen heiraten könnt."

Die Dinge hatten sich bereits eingeleitet in ben Herzen, und durch dieses einzige Wort traten sie in Ersüllung. Gleichwohl waren sie schmerzlich für das Mädchen, daß da hieß Maria vom grünen Walde — sie hatte Heimat und Eltern verloren. Sie war gekommen aus dem Walde — aus der Ferne; das arme Weib, das sie geboren und gehegt hatte mit treuestem Herzen, war längst schon todt; wer weiß, welch' Noth und Weh' dies Herz gebrochen! Zu jeder anderen Zeit hätte Maria diese Offenbarung nicht ertragen; aber nun war ihr dafür ein herrlicher Bräutigam zu eigen, und in dem Hause, dem sie bisher als harmloses Kind angehört, sollte sie nun die Frau sein.

Eugen hatte jauchzend und von Herzen seine holbe Braut und in ihr seine Heimat umarmt. Nun war er wieder da mit Leib und Seele, und seine Liebe war größer und weiter als die weite Welt.

Am Borabende des Hochzeitstages entrollte der Zenzi den schönsten rothen Festeeppich vor dem Hochaltare in der Kirche. Er schmückte die Leuchter der Kerzen mit hellen Bändern und das Marienbild darüber mit dustenden Blumen. Er weinte dabei so sehr, daß er sich vor sich selbst schämte. Er war nie zum vollen Bewußtsein gekommen, wie sehr er das Mädchen lieb hatte, er wußte es auch jest nicht, aber er war unsäglich betrübt und er vermeinte sich diese Betrübnis zu mildern mit jedem hellen Bande, mit jeder frischen Blume, womit er die Kirche schmückte.

Und als er fertig war, und als der Altar prangte wie ein blühender Garten und das Marienbild zwischen den Sträußen und Zweigen stand wie mitten im grünen Walde, und als das Himmelsroth des Abends still durch die hohen Bogenfenster strahlte, da kniete der Zenzi hin vor den Altar,

aber nicht auf ben zarten Teppich, sonbern auf bas rauhe Steinpflaster baneben, und that die Hände zusammen, und blickte auf zu dem Bilbe und sagte die Worte: "Freilich wohl, so ist's recht für sie, so ist's recht. Jest ist sie keine Waise mehr, jest ist sie auf der Traunstatt erst daheim. Und sie hat den Eugen lieb und er wird schon gut und herzgetreu sein. Maria rein! Morgen knieen sie da allbeide und bitten um Deinen Segen. Gelt, nein, gelt, wirst ihn nicht versagen!"

Am andern Morgen vollzog der Zenzi etwas, was er fast nie oder nur an hohen Festagen that, er zwängte seine Füße in Stiesel ein. Kein Mensch ahnte, was der Kirchen-waschel an solchen Tagen litt; das harte Leder preßte ihn wie eine Folterschraube, drückte ihn bis auf's Blut. Sein Fuß war nicht gewachsen für die Leisten der Schuhmacher des Thales, und für die Füße eines blutarmen Burschen, sie mögen gewachsen sein wie sie wollen, schnitzt man extra keine Leisten.

Heute indeß fühlte der Zenzi keinen Schmerz; die unsglückliche Liebe drückte ihn weit mehr als das derbe Stiersleder. Während der Feierlichkeit trat er die Orgel mit aller Gewalt, daß sie seinen Schmerz recht sollte ausweinen; aber der Schulmeister beherrschte die Tasten und spielte ein Kirchenslied. Und als er den Glockenstrick zog, wollte er mit Junigskeit weithin verkünden: Betet mit mir zu dieser Stunde für das Glück des Brautpaaares! — Aber die Bewohner des Thales sagten: "Es läutet Elf, es ist Essenszeit."

Als das Paar aus der Kirche trat, wand sich der Zenzi durch das Gedränge und hielt der Braut mit zitternder Hand eine weiße Rose mit grünen Blättern hin. Maria nahm die Rose ohne aufzublicken. Eugen schoß einen kurzen, unsteten Blick nach dem Spender.

Das Hochzeitsmahl war in der Traunstatt. Der Zenzische auf dem Kirchthurm und sah zum Thurmsenster hinaus und zu den Fenstern des gegenüberliegenden Gehöftes hinein. Er sah die lustigen Hochzeitsgäste, er sah die erhisten Musikanten, er sah den heiteren Bräutigam; von der Braut sah er nur das braune Lockenhaupt, auf dem der grüne Kranzlag. Er hörte den Hochruf, welcher dem Bräutigam galt; er hörte den Bohlruf, der Braut dargebracht; er sah die Gläser blinken — da konnte er's nicht mehr lassen; sein Herz quoll ihm über, er hob den Hammer und schlug an die Glocke, daß es hell erklang.

Aber taum das geschehen mar, entstand eine Bermirrung im Traunftätterhof, und Leute liefen haftig durch die Dorfgaffe.

Auf diese Art hell einstimmte der Zenzi in den Glückwunsch, den sie dem jungen Brautpaare darbrachten, und nun hatte er in seiner Aufregung das Feuerzeichen gegeben und das Fest gestört, das er verherrlichen wollte.

Balb nach diesem Tage kamen Klagen beim Pfarrer ein: Der Zenzi sei zum Kirchendiener nicht zu brauchen, er trete die Orgel schahaft mit seinen Elephantenpfoten und das Läuten sei so unregelmäßig; und am Hochzeitstage des Traunstätter habe man ja gesehen, wie der Bursch wahrscheinlich aus Buth, daß er nicht zum Feste geladen war, gerade zum Gesundheittrinken die Feuerglocke anschlug. Entsweder der Zenzi sei ein sehr doshafter Wensch oder ein Narr, in beiden Fällen könne man ihn in der Kirche nicht brauchen.

Und einen Tag später saß ber Zenzi auf einem Stein bes Haidegeländes; und Niemand war in der Nähe und still war's, nur die einzelnstehenden Halme der Rispengräser wiegten in der kühlen Herbstluft, die vom Gebirge strick.

Sehr lange faß er ba auf bem Stein und ftütte seine Ellbogen auf die Aniee und sein Haupt auf die Ellbogen.

"Jetzt, was heb' ich an?" murmelte er endlich einmal, und das war der ganze Ausruf seines kummerschweren Herzens über sein Elend, über die Berlassenheit und Heimatlosigkeit. Er hatte keine Seele unter den Menschen als seine eigene, arme, einfältige Seele, die die Leute verspotteten und verlachten, weil sie so undeholsen und dumm war, und weil sie einen so häßlichen Leib hatte.

Es kam ihm der Gedanke, daß er fortziehen sollte von diesem Thale, wo kein Mensch ihn liebte, wo er nur Noth und Spott ersahren hatte. Es sei doch für jeden Menschen eine geeignete Stätte des Arbeitens, ein gedeckter Tisch, ein liebevolles Herz geschaffen — er müsse das seine nur suchen in der weiten Welt.

Aber in diesem Thale war er geboren, der Zenzi, in diesem Thale war er das glückselige Kind gewesen, in diesem Thale liegt seine Mutter und sein Vater in der ewigen Ruhe, und dieses Thal war und blieb seine Heimat. Ginge er zum Traunstätter hin? Eugen war ja doch sein Jugendsgespiele gewesen, der würde ihn gewiß wieder erkennen und ihm eine Arbeit anweisen in seinem großen Hose und ihm Brot geben.

Als ber Zenzi so bachte, zog er ein Papier aus bem Busen; in bemselben war eine verblaßte geglättete Rose, bieselbe, die ihm Maria einst über den Garten gereicht hatte. Er grub mit seinem Stock ein Loch in die rothe Erde der Haide und legte die Rose hinein, und wühlte die Erde darüber und wälzte den Stein darauf, auf dem er gesessen war, und sagte: "Jetzt ist Alles begraben und vergessen, jetzt, Zenzi, magst wieder lustig sein."

Dann stand er auf und ging in das Dorf hinab und wurde Schafhirt in der Traunstatt.

Der alte Traunstätter war nicht mehr ganz der stolze steinfeste Mann von ehedem; eine eigene Abspannung lag in seinem Wesen und einmal sagte er zu seinem Weibe: "Line, seit dem Tage, da uns der Eugen heimkam, sind in mir ein paar Saiten locker geworden."

Sein Weib erschraf, der Bauer hatte sonst nie so geredet, das mußte schon ein arger Schaden in ihm sein, weswillen er den Mund aufthat. Ihre Angst war begründet, die Erschütterung jenes Wiedersehens wirkte nachhaltig auf den alten Mann. Drei Monate, nachdem der Traunstätter obiges Wort zu seinem Weibe gesprochen hatte, legten sie ihn in die Erde.

Sein Beib überlebte ihn nicht lange und plötzlich waren Eugen und Maria allein auf der weiten Traunstatt.

Sie führten die Wirthschaft fort Jahr und Tag. Gin- mal aber fragte Eugen sein Weib: "Warum? Wosür?"

Maria wendete sich ab und machte sich mit etwas zu schaffen.

"Nein, ich meine nur —," sagte Eugen, "wir könnten biesen Hof verkaufen und in eine andere Gegend ziehen. Wir hätten weniger Sorgen als hier; vielleicht thate uns auch ber Luftwechsel wohl."

"Wir sind ja Gott sei Dank Beide gesund, wie der Fisch im Wasser," lachte Maria. Auf dieses Wort entgegnete Eugen nichts.

Der Zenzi hatte auf seiner Schafhut zuweilen sonderlei Gedanken. "Zum Allerbesten geht's nicht," sagte er eines Tages zum Widder, "zwar, sie hat ihn gern über alle Weis',

aber . . . Die Zeit war' schon da; wenn sie um des lieben Herrgotts Willen nur ein . . . . . Der Zenzi redete nicht weiter, der Widder schüttelte auch so entschieden sein ringel-hörniges Haupt, als wollte er sagen, von solchem Dinge rede man nicht, das gehe Einen gar nichts an.

Der Zenzi aber ließ am selbigen Tage die Schafe grasen auf der Weide und ging hinauf in die Waldschlucht, wo die verfallene Kapelle stand. Da wucherte das wilde Gesträuche; das Brünnlein hatte aufgehört zu sließen und sickerte nur am Boden hin unter den Nessell gesunken und lehnte halb zerbrochen an der Mauer. "Aber du heißest doch noch Maria im grünen Walde," rief der Zenzi das Bild an, "du bist der Traunstätterin da unten ihre Tauspathin, du. Du haft ihr den Namen gegeben und das Vaterhaus und einen Mann dazu. Sie ist brav und fromm, und hat ihren Mann lieb; aber allmiteinand ist's umsonst, es geht ihr was Großes ab, wenn du ihr nichts Kleines giebst. Verstehen wirst mich?"

Als der Zenzi zurückfam von der Walbschlucht, waren die Schafe auf dem Kornfelde. Wohl lief nun der Bursche, was er laufen konnte; aber der Großknecht schritt schon vom Hose herauf und schrie: "Hatsch' nicht Du auch noch auf's Korn; was die Schafe übrig lassen, das treten Deine ellenslangen Pfoten in die Erden. Ich schick' schon den kleinen Buben hinauf, auf den großen ist kein Berlaß. Geschlasen hat er, der faule Schlingel. Geh' her, ich zahl' Dir Dein Geld aus, kannst Dich trollen."

Der Zenzi hatte keine Gegenrebe; er nahm bas Geld, bas er sich durch zwei Jahre her im Hofe erworben hatte, ging bann in die Küche, wo Maria schaffte, und sagte halblaut: "Bäurin, ich hab' den Abschied friegt und mein Gelb dazu; ich dank' recht schon, ich . . . "

Mitten im Sat blieb er steden und starrte auf bas junge, schöne Weib. Er wurde ganz roth im Gesicht und seine Augen leuchteten. Er schlich dem Weibe noch ein paar Schritte entgegen, suchte ihre Hand zu sassen und lispelte hastig: "Freut mich, freut mich tausendmal. Wünsche Glück, viel Glück!"

Maria sprang fast erschrocken bei Seite, ba stand Eugen an ber Thür und rief: "Zenzi! was macht Er da? Was freut Jhn! Jhn hat nichts zu freuen bahier. Seinen Erwerb hat Er, so sind wir fertig."

Der Zenzi stand da und war freideblaß. Er bewegte die Lippen, aber er brachte keinen Laut hervor; da stieß der Bauer seinen Fuß wild in den Boden hinein und schrie: "Fertig sind wir!"

Der Zenzi schlich davon. Er ging durch Walb, er ging über Haiden und unterwegs schlug er mit der Faust seinen Kopf. Das Gepolter des Bauers kümmerte ihn nicht, aber er mußte auch Maria schwer beleidigt haben; warum und wie, das wußte er freilich nicht.

"Nicht einmal eine gute Meinung wollen sie annehmen vom Zenzi," sagte er zu sich, "ich bin schon gar veracht'; 's ist und 's bleibt dabei, ich bin bigott ein Narr!"

Das war das letzte Wort gewesen, das der arme Nachtwächterssohn im Thale seiner Heimat gesprochen hatte.

Er war verschollen schon in ben nächsten Tagen.

Maria hatte ihrem Manne einen Knaben geboren — ein liebes, frijches, schönes Kind.

Mit biefem Ereignisse war im Hofe bas Glud herangefahren gekommen mit sechs Rossen. Jest erst fühlte es Eugen, er war daheim, jetzt erst umarmte er sein Weib mit ganzer Liebesseligkeit; und einmal, als er das Kind an das Herz drückte, ward ihm das Auge naß, daß er sich zuletzt vor dem Kleinen schämte, und vor sich selber.

Eugen war in letzterer Zeit gegen die Menschen zuweilen berb, oft saft hart gewesen, dann wieder hatte er sich übermüthig gezeigt und lustig toll, wie es einem Traunstätter gar nicht gut anstand; die Leute sagten, es sei noch Seiltänzerblut in seinem Leibe. Nun war das anders; Eugen war freundlich, mild und wohlwollend, und mit innigstem Behagen genoß er jede Stunde und jedes Theilchen seines häuslichen Glückes. Jetzt erst fühlte er, wie traulich es in seiner Stude war und wie mildsreundlich draußen im dustendem Garten und unter der Linde. Zetzt hegte und pflegte er manches Blümlein, das auf dem grünen Plaze vor dem Hause steinchen auf, freute sich der Kleine doch so sehr an dem Dinge; und der Mann wurde oft kindisch in der Liebe zu seinem Kinde.

Dem ganzen Traunstätterhof ließ nun Eugen ein frisches Dach von glatten Schindeln geben, und es war das alte noch kaum schadhaft gewesen; aber er trug den Dachdeckern strenge auf, daß sie doch die Bogelnester, die im Dachstuhle waren, nicht schädigen sollten. Es waren aber auch seit Jahren nicht so viele Schwalben dagewesen, als in diesem Sommer.

Ein neues Leben herrschte auf ber Traunstatt; die Wirthschaft, die schon matt und stockend hatte werden wollen, hub wieder an zu gedeihen, und es kam ein ganz eigener Schwung in die Leute, und der kleine, der junge Traunstätter schrie oft in seiner Wiege, daß man ihn schier so weit hörte als die Hausglocke.

Wenn Eugen sonst bann und wann mit einer bösen Stunde zu kämpsen gehabt hatte, wenn in ihm die Sehnsucht wach geworden nach den Weiten der Welt, nach dem freien, bunten, lockeren Leben, das er als wilder Knabe und begeisterter Jüngling durchslogen hatte, so verdroß ihn nun jedes Geschäft, das ihn, und war's auch nur für einen Tag, aus seinem Hofe rief. Er hatte zuweilen draußen im Gaustädtchen Holzgeschäfte wegen zu thun und da war er oft die halben Nächte auf dem Wege, um recht bald wieder bei seinem Weibchen, bei seinem Knaben daheim zu sein.

Eines späten Abends, als er schon brei Tage eines bedeutenden Waldhandels wegen von daheim abwesend war, und als er nun in mildem Mondenscheine mit seinem Rößlein thaleinwärts suhr, stand sein Weidknecht an der Brücke, fast auf der Stelle, wo man einst Eugen's Kleider gefunden hatte, und rief dem Bauer zu, daß er halten möge. Dann übergad er ein Brieflein und stellte sich hinter den Wagen und blieb dort stehen.

Eugen öffnete ben Brief im Mondlichte und las ihn: "Lieber Bater!

Ich will Dir anzeigen, daß unser kleiner Karl sich Sonntag früh krank gelegt hat und Montag bei der Nacht um zwei Uhr an der Lungenlähmung und Fraisen gestorben ist. Darum mach' ich es Dir zu wissen, weil ich nicht im Stand bin, es Dir zuerst zu sagen, wenn Du nach Hauskkommst. Ich bitt' Dich, mach' mir keinen Borwurf, wir haben Alles aufgeboten bei Tag und Nacht, Alles war umsonst; es ist bei seinen Großeltern, das liebe Kind. Tröste Dich, lieber Bater, es ist zu seinem Besten.

In größter Gile Deine Dich liebenbe

Maria."

Eine Beile faß Eugen wie bewegungslos auf bem Wagen. Endlich that er einen tiefen Athemzug und trieb fein Röfilein an.

Jahr und Tag verging. Das neue Schindelbach auf ber Traunstatt war lange wieder grau geworden. Das seinem Waldfrieden entrissen Holz ergraut in Sonnenschein und Wettersturm noch weit eher als ein Menschenhaupt.

Ueber bem Hose schien tiese Stille zu liegen, aber im Innern war Unruhe. Die Knechte und Mägde zankten sich stetig und ber Bauer war unzusrieden mit dem ganzen Gessinde. Er war unzusrieden mit seinen weiten Besitzungen, daß sie so eng waren und boch so viele Sorgen brachten. Er war unzusrieden mit seinem Weibe, daß sie so mild und ergeben war und eine Stille hielt im Hause, als wäre es eine Todtenkammer. Dann wieder sagte er sich: "Du thust ihm Unrecht, dem guten Herzen; Maria ist der Haussriede, ist der Segen, aber Du bist unstet, Du weißt Dir selbst nicht zu rathen, Du bist ein Stromerbursch und bleibst ein Stromerbursch Dein Lebtag lang."

Es tam eine friegerische Zeit.

Söldnerschaaren zu Fuß und zu Pferde zogen durch das Thal; der Traunstätter mußte viel Brot und viel Heu liesern und bekam gar Einquartierungen in seinem Hause. Ein Uhlane war dabei, das war ein guter Bekannter Eugen's aus alter, schöner Zeit. Sie hatten sich zusammen als Kunstreiter Lorbeeren errungen. "Das waren Zeiten!" sagten sie nun händeschüttelnd zu einander, "das waren Zeiten!" wiederholten sie kopsnickend.

"Aber Du hast Dir's bequem gemacht, hast Dich in ein warmes Nest gesetzt!" rief ber Uhlane.

"Du haft Dir's noch bequemer gemacht, Du bist auf bem Roff geblieben," sagte Eugen.

Nur einen Tag war Rast im Dorse; am anderen Morgen marschirten die Uhlanen wieder ab. Auch der Traunstätter, allzeit rüstig und entschlossen, sattelte sein Rößlein, um seinen Freund bis in das Gaustädtchen zu begleiten.

Maria stand am Söller des Hauses, und blickte der blauen Schaar nach und sah das Rüstzeug und die tausend Speere gligern in der Sonne. Den Zug schlossen zwei einzelne Reiter; das waren Eugen und sein-Freund.

Bon Beitem hörte fie noch die Roffe wiehern und die Hörner blafen. —

Bor bem späten Abend tam Eugen nicht nach Hause und am späten Abend auch nicht.

Maria ließ ihm die Thür offen und schlug die Decke seines Bettes auf; am anderen Worgen war die Thür offen und das Bett unberührt. Für das Mittagsmahl bereitete Waria ihres Mannes Lieblingsspeise, dann ging sie hinaus auf den Söller und sah in das Thal, dis ihr die Augen weh thaten.

Eugen kam nicht nach Haufe.

Am britten Tage ließ Maria im Stäbtchen Nachfrage halten nach ihrem Manne. Er war bei der Cavallerie gesehen worden und er war bei einer Kunstreitertruppe gesehen worden. Cavallerie und Kunstreiter waren davongezogen.

Am sechsten Tage war Eugen noch nicht zu Hause und teine Nachricht und tein Brief. Bereits war bas Thal burchforscht worden.

Maria ging hinauf in den Wald und in die finstere Schlucht, und auf der Ruine der alten Kapelle weinte sie unsäglich.

Sie könne es nicht glauben, rief fie laut, fie könne es nicht glauben.

Als sie auf bem Rückweg über die einsame Haibe ging, setzte sie sich auf einen Stein und ließ die Sonne niederbrennen auf ihr Haupt. — Sie sann nach, was sie denn gethan, daß er sie verlassen.

"Nein!" schrie sie bann, "es ist ja gar nicht wahr. Just ift er gekommen, mein Eugen!"

Sie eilte verwirrt dem Traunstätterhofe zu und fragte jedes vom Gefinde, wo der Bauer sei.

Er war noch nicht da.

Unter jenem Stein der Haibe aber, auf welchem Maria gesessen war, hatte vor vielen Tagen ein armer Bursche seine Liebe vergraben.

Als Eugen auf seinem Kößlein unter lustigen Klängen so durch das Thal ritt, da war er um zehn Jahre jünger geworden. Die Liebe und das Leid und die Sorgen dieser zehn Jahre, sie waren in den Straßenstaub gefallen; die Hufe der Pserde hatten sie zertreten; Eugen hatte sie vergessen — sie waren ein Traum gewesen. Das war wieder das frohe freie Wandern in der Welt.

Aber — das frohe, freie Wandern in der Welt war auch ein Traum gewesen. Eugen erwachte daraus im Gauftädtchen, als die Soldaten mit seinem Freunde dem Zapfenstreiche folgten und er allein dastand im Gasthaushofe.

Bur Rückfehr fand er's heute zu spät, so wollte er sich im Städtchen zerstreuen. Wohin sollte er sich wenden, als zu den Afrobaten, die auf dem Marktplage Vorstellungen gaben, tolle Heldenstücken im Springen, im Klettern, im Schaukeln und Tanzen auf dem Seile. Sie ernteten großen

Applaus, aber Eugen bachte bei sich, bas ist nichts, die haben nicht bas rechte Zeug. Er trank Bein. Die Begierde wollte er bampfen, die in seiner Brust erwacht war.

Plöglich schwang sich Einer mehrmals im Rabe um bas schwindelnd hochgespannte Seil und stürzte kopfüber in die Tiefe, ein zweites, niedrigeres Seil erhaschend.

Ein wüstes, berauschendes Bravo-Gejohle war das; Eugen stürzte seinen Becher aus und, erhitzt durch den Wein und gereizt durch den Jubel, sprang er auf die Tribüne, schleuderte den Rock weg und hochgerötheten Antlitzes lief er über das Seil und schlug ein Rad, wilder und kühner als das erstere. Geschrei und Gelächter in der Menge und uns beschreiblicher Beifall.

"Das ift ber Traunftätter!"

"Zieh' mit uns, Traunstätter!" rief ein tollwitiger Symnastifer.

"Er tann nicht, ift ein berheirateter Bauer."

"Bis zur nächsten Stadt, Kamerad, komm' mit. Einen Tag noch lustigen Bagabundenlebens, eh' sie Dich im Bauerndung begraben!"

"Einen Tag, was liegt baran, ich gehe mit Euch."

"Auf Chrenwort?"

"Auf Ehrenwort." So schlug Eugen seine Hand hin. Als er wieber nüchtern geworden war, lag er auf dem Stroh einer Scheune. Er raffte sich empor, wollte sein Pferd satteln und heimwärts reiten. Da waren die Gaukler und Springer auf, vom ersten bis zum letzen, und hielten ihm sein Ehrenwort vor.

Noch ein toller Tag mit Kameraden, was kann's schaden! Eugen zog mit der Truppe zur nächsten Stadt — ber Kreisstadt. In und vor der Areisstadt lagen Ariegstruppen. Der Feind war nicht weit; es herrschte eine sehr erregte und gesspannte Stimmung, eine Art von Belagerungszustand. Deßungeachtet zogen die Gymnastiker lustig in die Stadt und spannten im Park auf den Bäumen ihre Stränge. Eugen trennte sich mit Ernst von der Truppe, um endlich zu seinem Hofe zurückzukehren.

Es ist schon nahe dem Abend, als er, unwirsch auf sich selbst, dem Stadtthore zureitet; doch das Thor ist geschlossen. Er pocht und poltert und flucht; Wachmänner weisen ihn zurück. So soll er noch eine ganze Nacht gebannt sein dei Söldnern und Gauklern, die ihm plöglich zum Ekel geworden sind. Er geht in eine Schenke und gießt Wein auf seine Wuth. Lustig, toll, wild geht's zu an den Tischen; Soldaten und Gesindel und ehrliche Leute durcheinander, Gläser klingen: "Auf Deine Blume!" "Auf Schlachtenglück!" "Auf des Vaterslandes Wohl!" auf: "Was Du liebst!" "Auf Freundschaft — Bruderschaft!"

Eugen stößt sein Glas in Scherben, und als er auf und davon will, da halten sie ihn zurück; er hat angestoßen auf Schlachtenglück, Wein getrunken auf Bruderschaft mit ben Freiwerbern — er ist Soldat.

Mit Schreck wird Eugen seine Lage gewahr, es faßt ihn die Buth, er ringt mit den johlenden Söldnern, er schreit auf, er wolle nach Haus' zu seinem Weibe; sie spotten und höhnen ihn, da schlägt er wild seine Faust einem Mann in's Antlig, der taumelt an die Wand. Eugen wird gefesselt und in das Gefängniß geführt.

Da saß er nun in der dunklen Stube und starrte durch die schweren Eisengitter hinaus in die Mondnacht. Auch über dem stillen Traunstätterhof ruht das Mondlicht, auch in die Kammer fällt das Mondlicht und Maria wird liegen in ihrem Bette und weinen. Zum erstenmale in seinem Leben überkam ihn das Heimweh in vollstem Maße. Nun war er schon mehrere Tage abwesend von der Traunstatt und hatte noch keine Nachricht gegeben von sich. "Ich bin ein schlechter, ein elender Mensch!" rief Eugen aus, dann rüttelte er an dem Gitter — aber die Liebe, die stärker wie der Tod, war schwächer als das Eisen.

Die Thur rasselte, der Profoß trat ein, ein häßlicher, wildbärtiger Mann. Er stellte einen Arug mit Wasser nieder auf den Steinblock, blieb dann ein paar Augenblicke stehen vor dem Gefangenen. "Sehr schlimm," murmelte er, "Er hat sich gegen Seinen Hauptmann empört, hat ihm das Aug' ausgeschlagen. Sehr schlimm! Dieweilen das frisch' Wasser da, wenn Er trinken mag."

Der Mann ging davon. Seine Stimme war rauh, aber nicht hart gewesen.

Das Eisenschloß hatten sie dem Traunstätter nicht vom Arm genommen. Drei Tage und drei Nächte lag er im finsteren Berließ und wüthete aus Berzweislung. Nicht einmal Botschaft konnte er geben. Wohl schrieb er auf ein Blättchen Papier: "Liebes Weib! Ein kleiner Unfall hat mich getroffen, sei nicht besorgt, in wenigen Tagen din ich bei Dir." Aber das Blatt nahm ihm Niemand ab.

Am vierten Tage wurde ihm verfündet, er möge sich gefaßt machen, er wäre dem Strang verfallen, aber das Standrecht habe ihn begnadigt — begnadigt zu Pulver und Blei.

Eugen stürzte hin auf die Steinplatten des Fußbodens; der Bote ging gleichmüthig davon und der Kerkermeister schloß hinter ihm die Pjorte.

Dann horchte ber Kerkermeister an der Thur und als er von innen nichts hörte eine Weile, so dachte er: am Ende ist er todt, und ging hinein und richtete den Berurtheilten auf.

"Traunstätter," sagte er, "jett, das hätt' ich nicht gebacht, daß es so ausgehen sollte."

"Mein Beib!" ftohnte Gugen.

"So habt Ihr sie boch lieb!" rief ber Prosoß, "ja, warum geht Ihr benn hernach bavon, laßt sie allein und schlagt Euch mit Landstreichern und Kriegsleuten herum?! Stromert hin, stromert her, werbet's wohl sehen, kein Mann auf dem Erdboden hat so ein Weib wie Ihr, so brav, so gut, so herzenstreu — ein gottsliebes, ein heiliges Weib, bei meiner armen Seel'!"

Eugen ftarrte bem wildbartigen Manne in's Geficht.

"Ihr leichtsinniger Bagabund," suhr ber Kerkermeister sort, "schon lang' wäret Ihr zugrund gegangen mit But und Stingel, hätt' Euch nicht Maria gehalten; Eueren Hof hättet Ihr verlassen — so dumm, Eueren alten Bater hättet Ihr vergessen — so schlecht wäret Ihr gewesen! — Aber Maria hat Euch gehalten, Maria ist Euer Schutzengel gewesen. Die Leut haben Euch gehaßt, weil Ihr so stolz gewesen seils haben Euch verlacht und verspottet, weil Euch allsort die Seilstänzersüß zuckt haben auf Eurer ehrlichen Bäter Grund — Maria hat Euch lieb gehabt, so lieb, daß es alle Zungen auf der Welt gar nicht mögen sagen. Was Euch andere Leut' in alle Ewizseit hinein nicht hätten verstanden, das hat sie Euch aus den Augen abgesehen. — Sie hat Euch das Kind geboren. — Und Ihr sauft davon und verlaßt sie in Noth und Pein."

Eugen hatte sein Haupt geschlagen mit beiben Sanden, hatte geächzt und gestöhnt und starrte nun wieder ben Kerkermeister an.

"Werbet mich boch kennen, Traunstätter," sagte ber Kerkermeister, "zwei alte Schulkameraben ba. Bin seither auch einmal Guer Knecht gewesen auf ber Traunstatt. Der Zenzi!"

Da rieb sich Engen die Augen und murmelte: "'s ist eine finstere Klause, das."

"Freilich, lichter mar's ichon auf bem Dachgiebel oben. Bon Gud, Bauer, bin ich fort, bin zu ben Solbaten gegangen, daß sie mich sollten annehmen. Müßt aber bedenken, ich hab' tein Weib baheim gehabt. Bin meiner Tag' viel verlacht worden in der Welt, aber so laut noch niemals, wie, ba fie meine Creatur untersucht haben in der Raserne. Da funnt gleich Rrieg fein mit ber leidigen Solle, fo thaten fie feinen folden Rrüppel nehmen jum Militar. Die fraftigften und schönsten Leut' werden ausgesucht jum Todtschlagen, auf bag ja beileib bas armselige Rruppelvolf nicht abkommt. — Bin ihnen aber nicht bom Fleck gegangen, bis fie mich zulett als Rasernwaschel angestellt haben. Hätt's nicht glaubt, daß mir der Reibhadern und der Rehrbesen und das Wafferpumpen fo rechtschaffen von ber Hand geben follt' - 's ift mir grad ber Ropf nicht mehr fo bligbumm gewesen wie daheim im Dorf. Bom Kasernwaschel hab' ich's zum Krankenwarter gebracht - jest hab' ich mir gut' Sach' erspart, jest - haben die Leut' gesagt - hatt' ich heiraten konnen. Ich, ber Bengi, bem die Beiber auf hundert Rlafter Beite aus dem Weg laufen! — Und wie ich zuletzt in einer Krankheit gar meinen ichiefen Mund hab' friegt und ben Barenbart ba, fo bin ich Euch ja ein Kerl gewesen wie ein wildes Thier. -Bett bin ich Rerfermeifter geworben."

Eugen hatte diese Worte kaum gehört, er rang die Hände. Plötzlich aber war er ruhig und sagte: "Kerker-

meister, die Red' von dem Mann, der vorhin da war, ist boch nur Spaß gewesen?"

"Ei beileib, wer wird benn bei ber traurigen Zeit Späße machen! Und schon gar, wenn ber Feind so in ber Näh' ist. Traunstätter, Ihr werbet sehen, es vergehen keine drei Tage, so werden wir was hören. Die Unsern rucken schon zusamm'!"

"D Gott, und ich!" freischte Gugen.

"Ihr? Ja, was denn?"

"Wenn fie mich umbringen!"

"Geht mir weg! Meint Ihr benn, ich ließ' Guch niederfchiegen!" fagte ber Brofog.

Da fiel Eugen vor ihm auf die Kniee und bat um Rettung im Namen seines Weibes.

Der Rerfermeister mar selbst verwirrt, "Rebet mir nichts mehr," ftieg er heraus, "ich mußt' ein Spigbub fein. 3ch bin ber erft' Lump gemefen, ber Guch jum Bagabunden hat gemacht. Aber halt ja, wie ich Guch bamalen zum Ringelfpiel hab' geführt, ba hab' ich nicht gewußt, daß es einen solchen Ausgang nehmen follt', daß das lett' End' bavon für Euch bie Rugel follt' fein. Batt' ich bas gewußt, bei meiner armen fündigen Seel', ich hatt' gejagt: Eugen, geben wir nicht in's Ringelspiel, gehen wir in die Rirchen gur heiligen Deff'. -Rest, weil Ihr aber aufgeseffen seid felben auf ein wildes Thier und fo weit seid gefahren, und ich por Gott im himmel feine Schuld mag haben wegen Guch, fo reiß' ich Euch jett aus ber zuwideren Geschicht' - wenn's geht. Ihr leat flugs mein Bewand an und lagt Euch aus bem Stroh ba ben hohen Budel machsen und einen rothen Bart richt' ich Euch auch, und was sonst noch sein muß. Hätt's meiner Tag' nicht glaubt, ich bin ein höllisch durchtriebener Lump. 's ist ichlecht von mir! — meinetwegen, hab' Alles schon probirt auf der Welt — zuweg sollt' ich nicht ein Spithub auch noch sein."

Und als es an bemselben Tage zu dunkeln begann, ba holperte der Kerkermeister durch den Hof und zum Thor hinaus. Die Wache spottete noch und hieß die verkrüppelte, häßliche Gestalt ein migrathenes Kameelthier.

llnd ber "Kerfermeister" kam glücklich aus ber Stadt hinaus und davon burch Nacht und Nebel, manches Hornsfignal hörend vom Lager her. Er eilte mit Hast seiner Wege, aber er gedachte babei ber Zeit, in ber er biese Gestalt, die ihn jett rettete, mit Anderen verspottet hatte.

Endlich kam er in einsame Gegenden, und als es zu tagen begann, grüßte er das Heimatsthal und das Dorf und die Traunstatt, die dort auf der Anhöhe im Morgenrothe leuchtete.

Sie sahen die merkwürdige Gestalt auf buschigen Umwegen dem Gehöfte zueilen. Der Großknecht fluchte über das Stromergesindel, aber der Haushund sprang dem Ankömmling lechzend und winselnd auf die Brust, und Maria hat im ersten Augenblick ihren Gatten erkannt.

Und an demselben Tage und zur selben Stunde war es, ba ließ fich der Profoß zum Rapport melben.

"Herr Oberst!" sagte er, und stellte sich so gerade, als es sein Wuchs nur immer erlaubte, und legte den Koloß seiner rechten Hand grußend an die Schläse: "Herr Oberst, ich melbe, daß gestern der Arrestant Numero 19 entflohen ist."

Da horchte ber Oberst auf und sein Gesicht lief bunkelroth an. "Warum hat Er nicht sogleich Rapport erstattet?" fragte er noch scheinbar gemäßigt.

"Weil sie mir nachher den Mann wieder eingefangen hätten," antwortete der Kerkermeister, "denn ich habe ihn befreit. Er ist unschuldig verurtheilt worden. Er hat einen Officier, der ihn überlistet und zum Soldaten genommen hat, ein Merkslabet in's Gesicht gegeben und hätte desweg erschossen werden sollen. Das wär aber ein himmelschreiendes Unrecht gewesen, denn der Mann hat ein ehrlich Bauernhaus und ist verheiratet, und so hab' ich ihn davon gehen lassen. — Beiß es wohl, Herr Oberst, hätt' nicht sein sollen von mir. Hätt' auch davon lausen können, aber ich zeig' mich an und bitt' um meine Stras'!"

Der Herr Oberst hielt den Mann für wahnsinnig und wollte sich erst selbst von der Wahrheit seiner Aussage überzeugen. Und als er sah, daß es wirklich so war, wie der Kerkermeister gesagt hatte, ließ er diesen zu sich rusen, um seine Wuth auszuschütten.

"Gott verflucht! Areuzschwere Noth!" fuhr er los, "Er bittet um Seine Straf'? Weiß Er wohl, daß bei uns Hochsverräther nicht erschossen werden? Hängen, schinden, vierstheilen, spießen laß' ich Ihn!"

"Und rösten — ist der Rindsbraten fertig," versetzte ber Zenzi schier ernsthaft, mit bebenden Lippen zu Boden starrend, "um mich ist's nicht schad', bin gut weg, bin ein armer, blutarmer Teufel gewesen."

Er murbe abgeführt und in ben Rerter geworfen.

Im finsteren Gewölbe, wo er ganz allein war, hub er an zu lachen, daß ihm die Thränen über den Bart rollten.

"Maria," rief er, "so hab' ich doch was für Dich thun können. Jest haft ihn wieder, jest bleib' im Glück und gieb

Acht, daß er Dir nicht wieder davonläuft. Fährt meine Seele in den Himmel, so soll sie Dein Schutzengel sein."

Am nächstfolgenden Tage kam ein Feldpater zu Zenzi und blieb bei ihm die ganze Nacht, auf daß er den Delinquenten porbereite.

Da sie die ganze Nacht wachten, so sagte der Zenzi: "Das ist spaßig, mit der Nachtwächterei hab' ich angesangen und mit der Nachtwächterei hör' ich aus. Ihr Herren und Frauen laßt Euch sagen, der Hammer hat Zwölf geschlagen; gebt Acht auf Gluth und Licht zu aller Frist, es giebt ein Feuer, das nicht zu löschen ist. 's hat Zwölf geschlagen!"

Als ber Morgen kam, da war großes Geschrei vor den Thoren des Kerkers. Zwei Leute baten und drangen und wollten herein und den Gefangenen sehen. Sie wurden mehrmals zurückgewiesen, dis der Feldpater den Eintritt vermittelte.

Eugen und sein Weib Maria fielen bem Zenzi um ben Hals.

Sie hatten es erfahren, daß es ihm an die Gurgel ginge, sie wollten ihn retten, ihn loskaufen mit ihrem Haus und Hof, mit Allem, was sie hätten; er, der Zenzi, wär' ihr einziger, trener Freund, sie wollten mit ihm noch recht lange beijammen auf Erden verbleiben.

Da sagte ber Zenzi: "'s hilft Alles nichts, Ihr meine lieben Leut'. Ich bank' Euch tausendmal, daß Ihr seid ge-kommen; diese letzte Stund' ist mir lieber, wie meine ganze Lebenszeit. Geht jetzt in Ruh' wieder heim zu, ich sag' Euch, 's ist diesmal nichts Lustiges zu sehen in der Stadt."

In diesem Augenblicke mar braußen Lärm und Glocken- läuten.

"Aha, jetzt kommt der Henker," sagte der Zenzi und dann zum Pater gewendet: "Jit's weit hinaus auf den Platz? So zich' ich die Stiefel aus, 's ist kein Geh'n in so einem Ledersack. — Traunskätterin, seid um Eins gebeten: Wenn die alte Kapelle noch steht — Maria im grünen Walde — so denkt dort einmal mit einem Baterunser an den Zenzi."

Und als ob es im himmel gefchrieben stand, daß es so sein musse zur selbigen Stunde.

Die Thur fprang auf. Helle Stimmen: "Amnestie! Sieg! Die Schlacht ift gewonnen, der Feind flieht, Umnestie den Gefangenen!"

Die Thür blieb offen in allen Angeln, so daß Musitsichall und Glockengeläute klingend hereindrang.

Das Chepaar aus ber Traunstatt jubelte auf. Der Benzi wußte schier nicht, was bas war.

Bulett zog er boch noch feine "Leberfäcke" aus, benn ber Weg war weit bis in bas Gauftabtchen.

Im Gauftädtchen harrte Roß und Wagen, die Eugen auf der Herreise des streifenden Kriegsvolkes wegen zuruckgelassen hatte.

Als Eugen und Maria im Traunstätterhof einzogen, da brachten sie das verkrüppelte Männlein mit.

Niemand lachte mehr über seinen großen Soder und feinen häßlichen Bart. —

Eugen sehnte sich nicht mehr hinaus in die weite Welt. Glud und Segen waren auf der Traunstatt und der Zenzi blieb daheim.

Er hub den nächsten Sohn des Traunstätter-Paares aus der Taufe, mauerte mit eigener Hand die verfallene Kapelle Maria im grünen Balde wieder auf und wurde

endlich, wozu er eigentlich geboren war — wieder Nachtwächter.

> "Ihr herren und Frauen Laßt Euch sagen: Der hammer hat Eins geschlagen. Ein neues Leben und ein neuer Tag; Wer wieder weben und walten mag, Dem sei Gottes Segen beschieben, Und im Menschenherzen sei Frieden. 's hat Eins geschlagen."



# Der Baumtob.

# Gin Faumleben und -fterben und andere traurige Geschichten.

eber ben hohen Wipfeln des Bergwaldes zieht ein leises Lüftchen.

Einige Aeste, die längeren und freieren, fächeln langsam und wispern kaum vernehmbar dem Menschenohr — es redet der Baum zum Baume. Das Gemeinschaftliche, was sich tief unten im Boden in verschiedene Stämme theilt, grüßt sich oben als Ast, als Wipfel wieder.

Von der Ferne, über dem Hohlzaungraben ist das secundirende Rauschen einer Holzsäge vernehmbar. Es ist wie das schwerkranken, wie das Stöhnen, das Röcheln eines Sterbenden.

Jeber Baum stellt sein Fächeln und Säuseln ein, ber Walb schweigt — bange, wie eine Familie am Bette des Angehörigen, Scheibenben.

Es ftirbt ein Baum! -

Auf ber ebenen Höhe ober bem Hohlzaungraben, so weit sich ber "Schlag" bas vollständig gelichtete Gestockselb, von ber entgegengesetzten Berglehne herauf erstreckt und wo sich eine Reihe grauer, bemooster Grenzpseiler, die Scheide bes Lerchrinnerschlages vom Herrschaftswalbe anzeigend, das

hinzieht, steht eine riesige, weit über hundert Fuß hohe Fichte mit langen Zweigen und bichtem Reisig. Es ist die einzige, lette auf ber Lerchrinnerseite.

Wie Ameisen am Fuße eines Mannes, nehmen sich gegen ben Baum zwei Holzknechte aus, welche an entgegengesetten Seiten besselben stehen und die breite, wie Silber glitzernde Säge langsam hin- und herziehen. Die Mitte des Stammes ist noch nicht erreicht, aber die Arbeiter halten an. "Stoß aus!" sagte der Eine, ein junger, stämmiger Bursche, zu seinem Gefährten, einem betagten Manne mit rußigem Gesichte. Dieser zog das heiß gewordene, scharfzähnige Zeug heraus.

Beide sahen auf und wischten sich ben Schweiß von ber Stirne.

Die Fichte stand unbeweglich da, als ahnte sie es noch nicht, daß der Moosboden auf ihrer Burzel schon bedeckt war von ihren eigenen Spänen!

Am Wipfel flog ein Ammer ab und zu und baute gesichäftig an seinem Reste. —

Wenige Schritte von den Arbeitern auf einem entrindeten Block saß ein Mann und starrte stumm auf die Säge und auf den tiefen, weißen Schnitt. Mehrere Male hob er den Blick höher und dis zum Wipfel hinauf — dann senkte er ihn langsam wieder; — unter seinem Augenlid glitzerte etwas, schier wie die Säge am Baume. Die Gestalt des Mannes war knöchern mit langen, dürren Gliedern — wie ein vom Sturme gebrochener Baum; seine wenigen Haare waren grau wie bereiftes Reisig im Spätherbst.

Diefer Mann war ber alte Lerchrinner.

Er fah aus, als muffe er groß Leid zu tragen haben. War er frant? War ihm Eines gestorben von ben Seinen, ober thate er ein Stücklein Brot nicht verschmähen, wenn man ba hinginge und ihm's reichte? —

Nun schaute er hinaus und hinab. Dieser Schlag da abwärts bis zur Wiese und jenseits berselben der "Anwachs" (junger Wald) und das große Gehöste dort auf der Anhöhe und die Haferselber und die Kohlstatt unten, gehörten ihm — Alles ihm.

#### Aber —

Der Bursche dort am Baume, der mit dem Köhler schnitt, war sein Sohn, sein einziger und letzter — und der Baumstamm mit der Todeswunde war auch sein letzter. —

Vor siedzig Jahren, als der Lerchrinner noch ein Kind gewesen, hatte er das kleine Bäumchen gewahrt. Als es einst der Aehndl (Großvater) umhacken wollte zu einer Wagenstange, da doch nichts aus dem schmächtigen Dinge würde, besonders hier auf dem Windkogel nicht, da bat er, es stehen zu lassen, und der Aehndl trug ein anderes heim. Hernach zäunte der Knabe das Bäumchen mit Erlgesträuche um, daß es von den Thieren nicht benagt werden konnte; und wie er zu Jahren und Gedanken kam und der Baum größer und groß wurde, saß er oft unter dem Schatten seines Schützlings und dachte nach, wozu so ein Baumstamm doch allerwärts zu verwenden sei. Für die Enkel ein Wieglein würde wohl auch daraus. —

Jett war's anders. Sein Sohn und Nachfolger, ber Bincenz, hatte noch nicht geheiratet. Unten im Wohnhause war es still, die alte Lerchrinnerin nickte am Spinnrocken, das Leben hatte sie recht mübe gemacht. — Oben rauschte die Säge durch den Baum. —

Der Lerchrinner war einmal ein reicher Mann gewesen. Als er von seinem Bater Haus und Hof übernahm und Käthchen heimführte, da stand über dem Sturmriegel und in der Hochleuthe noch ein großer Wald — wohl über vierzig Joch im schönsten Schmucke. Der hatte zum Hochzeitstage die Reiser und Kränze geliesert und das Brautbett und die Wiege. Schöne Zeiten kamen, schöne, heitere Zeiten! Der Hof und das lustige Leben auf großem Fuß, wie es der Lerchrinner gewohnt war, verlangte zwar Geld, aber das nahe Köller'sche Gewerke zahlte für das Faß Holzschlen dreiundzwanzig Groschen — ein außerordentlicher Preis. Der Lerchrinner dingte sich Holzhauer, und da begann's im Wald zu hallen und zu knallen, zu krachen und zu klingen; Säge und Art hausten und brausten um die Wette und statt Bogelsang hörte man Vierzeilige.

Unten im Thalgrunde wurde eine Kohlstatt mit brei Meilern errichtet, und da rutschten sie hinab über die hohe, glatte Riese, die geschälten "Dreilinge", erst langsam von der Berghöhe, dann schnell und schneller mit unaufhaltsamer Gewalt, dis sie unten am Absprung hoch aufsprangen und lustig ineinander anklingend im Bogen zur Grube hinabstürzten.

Der stämmige Lerchrinner ging überall in Hembsärmeln umher, die Hände auf dem Rücken oder über die Brust gelegt, und sah nach, ob's allenthalben recht Nut, und Gang habe.

Wie da die Kohlwagen und Krippen — jeden Tag wohl gefüllt und gestaut — den "Gupf" mit Gesträuche über der Wand sörmlich hinaufgebunden, in's Thal hinaus suhren! Wie da der Kohlenbauer jeden Sonntag mit seinem Rosch (Holzbrettchen, auf welchem die Zahl der Kohlsuhren durch Einschnitte angezeigt ist) bei Herrn Röller und seinem Cassier zu thun und zu "raiten" hatte, und wie er dann

stets mit heiterer Miene und gefüllter Brieftasche heimkehrte! Wohl, es brachte durch die vielen Jahre dem Lerchrinner Tausende ein. —

Aber ber Walb forberte Entgelt und Sühne, ja Rache für all' die Bäume und Bäumchen, die man ihm geraubt und gemordet hatte.

Der Lerchrinner hatte zwei Söhne und brei Töchter — heute finden wir nur mehr den jüngsten Sohn, den Bincenz. Der Aelteste siel beim Graßschnaten (Herabhacen der Zweige sür Streu) vom Baum. Zwei Töchter, Mädchen von sechzehn und neunzehn Jahren, schickte der Bater eines Herbsttages in den Bald, um Brennholz für das Haus zu fällen — um die Abendzeit brachte man sie Beide in einem Leintuche nach Hause; ein stürzender Baum hatte sie erschlagen. Das war ein Jammer! Julchen, ein sechsjähriges Kind, wagte sich spielend auf einen Kohlenmeiler, dieser brach durch und das Mädchen wurde verkohlt aus der Gluth hervorgezogen.

Das die Rache bes Walbes für gemordete Bäume und Bäumchen, vielleicht für noch Anderes. —

Bei dem letzten Unglücke auf dem Kohlenmeiler hatten der Lerchrinner und sein Weib keine Thränen mehr. Und boch war es der größte Schmerz. Der Mutter war's, als sollte sie nach in's Gräblein hinabstürzen, als seien die Tage, die sie etwa noch durchleben sollte, ein langsames Sterben.

Und — es sollte auch so fein. —

Bon dem Tage des leten Unglückes an war der Lerchrinnerin nicht mehr wohl, sie begann zu welken, zu siechen, einzuschrumpfen wie ein Baum, dem die Wurzel abgehauen.

Der Baber vom Dorfe braußen hatte die Achsel gezuckt; man wendete sich an Aerzte fernerer Gegenden; man gebrauchte kostbare Medicin. Das arme Weib siechte und welkte ohne Halt und Heil. Da fuhr ber betrübte Mann emes Tages mit ber Kranken in einem Einspännerwagen durch's Thal hinaus, weit hinter das Dorf, man wußte nicht wohin.

Tage vergingen, da zog der müde Schimmel das Wägelchen wieder in den Hof ein. Links saß traurig der Lerchrinner und rechts lehnte, dicht in Tücher und Decken gehüllt, sein Weib — es siechte und welfte ohne Halt und Heil! —

Sie waren in ber fernen Stadt gewesen, an die Thüren berühmter Aerzte hatten sie geklopft — vergebens. Noch bevor ber Kohlenbauer umlenkte, hatte er den letzten Groschen ausgegeben.

So vergingen Jahre. Glaubt nicht, die arme Bauersfrau sei heimgegangen zu ihren Kindern — sie lebte noch fort und litt. Endlich begann mit ihr auch der kummervolle Gatte zu siechen.

Bincenz hatte nun das ganze Hauswesen zu leiten. Es gab viel Mühe, aber wenig Erwerb; alle Dienstleute warcn entlassen. Er that Alles, um den Eltern Linderung und Trost zu schaffen. Der Wald auf dem Riegel und am Hohlzaungraben war dahin — nur sahles Gestocke und dürre Reiser am Boden — wie vertrocknetes Gebein auf einem Schlachtselde. Die schönste Zeit für den Kohlenhof war vorüber — düster herein blickte die Zukunft.

Bleich und wortkarg wankte ber alte Lerchrinner in Hof und Schlag umher. Wie bachte er so gerne zurück an die glücklicheren Tage!

Einmal fiel es ihm ein zu berechnen, wie viel Faß Rohlen er aus seinem Walde gewonnen habe. Bonifaz, der Köhler, mußte ihm die Rohlenwagen abmessen — es trug jeder elf Faß. Der Lerchrinner dachte nach, schüttelte den

Kopf und ging nach Hause. Zu Hause suchte er alle seine Rösche hervor, die er im Feldkaften ausbewahrt hatte. Er zählte jeden Schnitt in denselben und er zählte zum zweitenmale. Hernach that er die Brettchen wieder in den Kasten, wischte sich den Schweiß von der Stirne und war wie früher.

An einem der nächsten Sonntage behandelte der Pfarrer auf der Kanzel das Evangelium von dem ungerechten Haus-halter; er warnte nachdrücklich vor fremdem Gut, vor Betrug und Diebstahl, und nachdem er lange und ernst gesprochen hatte, schloß er mit einem Fußfall gegen den Altar, um die Gnade flehend, der Herr wolle jedes seiner Pfarrkinder gütig bewahren vor allem fremden Gute, damit keines ewig verstoren gehe.

Der alte Kohlenbauer war auch in der Kirche, und als er nach Hause kam, war er stiller und ernster als je, und er aß nur wenig. In der nächstfolgenden Nacht hatte er einen sehr unruhigen Schlaf und einmal rief er sogar um Hilfe, daß er auch sein krankes Weib aufschreckte.

"Rathl, bift ba?" stöhnte er und tappte krampfhaft nach ihrer Hand.

"Was haft benn, Seppl, geh', leg Dich nieder."

"Unsere liebe Frau mög' mich nicht verlassen!" rief ber Mann in Aufregung, "schau, Kathl, ich kann nicht selig werden, ich hab' — Jesus, da steht er schon! Kathl, halt' mich, halt' mich, sag' ich!" Erschrocken streckte die Angerusene beibe Hände aus, um ihn an sich zu ziehen, da war er schon ausgesprungen und ging nicht früher in's Bett, die Vincenz herbei kam und Licht machte.

Nun war er ruhiger geworden und erzählte, daß er uns gerechtes Gut auf sich habe und daß im Traum der bose Feind gekommen sei um seine Scele. "Ich habe," rebete er mit unsicherer Stimme weiter, "ben Werksherrn Röller burch die vielen Jahre her um mehr als tausend Faß Kohlen betrogen. Wir haben jeden Wagen für zwölf Faß gerechnet, unsere Kohlenwagen tragen aber nur elf — fragt den Bonifaz. Und das wär' gefehlt; Kathl, Bincenz, wir müssen abstatten, gutmachen, sonst thät' ich nicht ruhig sterben; — thut für mich beten!"

Nach längerem, liebevollem Zureden von Weib und Kind schlief ber Mann endlich wieder ein.

Wenn's nun wirklich so wäre, wenn er den Werksherrn so bedeutend benachtheilt hätte — womit gutmachen? Im Hause war die Noth, auf dem Feld wuchs nur mageres Alpenkorn, im Walde — es war kein Wald. —

Am andern Tag ging der Lerchrinner jum Pfarrer, in's Gewerk zu herrn Röller und wieder jum Pfarrer.

Später saß er oben auf dem Sturmtogel bei jener Fichte, mit der er in der Jugend Freundschaft geschlossen, und sann.

Der Kopf war ihm schwer. Was hatte boch ber Pfarrer gesagt und was hatte ber Werksherr gesagt? Er suchte es an einander zu fügen und zu reimen, daß es auch passe für ihn und für sein Gewissen.

Es hätte sich auch fügen lassen, benn Herr Röller hatte gelächelt.

Aber — den Himmel bedecken finstere Wolken und oben lebt ein gerechter Gott!

Der Pfarrer sagte, so lange er, ber Lerchrinner, nicht gewußt habe, daß der Wagen zu wenig Maß und Faß halte, wäre er frei gewesen von Betrug und Unrecht; erst jetzt, da er es wiffe und nicht gut mache, sei er ein Betrüger.

— In seinen alten Tagen ein Betruger, ein Dieb! — er klagte es bem Baum.

"Und ich geb's doch zurück," schrie er, "ich mag kein Betrüger, kein Dieb sein, ich mag nicht — und ich geb's doch!"

Burfidgeben? Womit?

Er blickte hinab auf sein Eigenthum. Haus und Stall waren leer, die Kohlstatt auch, die Hohlseuthen kahl, der Anwachs kaum mannshoch.

Ein Meiler wenigstens müsse es sein — aber bie Bäumchen, die bort unten am Wiesenraine stehen, seien zu wenig, und sonst —?

Früher Wald und Wald verschwendet und jest zu wenig für einen Meiler, um die Seele zu kaufen!!

Er wischte fich ben Angftschweiß von ber Stirne.

Ueber ihm rauschte ber Baum.

Der hohe, mächtige Baum — Gruß und Himmelsstimme war ihm dieses Baumrauschen.

Hatte er's nun? War ber Stamm nicht groß und bick, gab' er nicht tausend Scheiter für ben Meiler?

War zwar sein letter, sein theurer Baum — aber bie Menschenseele ist auch die einzige, die theure . . .

Der Baum follte fallen.

Bincenz, der zwanzigjährige Bursche, hatte einen gesunden Berstand. Er sah es ein, wie krank sein Bater sei, viel kränker als die Mutter, die in letzter Zeit mitunter manch' Stündlein am Rocken saß. Er war geisteskrank, und der Sohn sah es ein, daß den Armen weder der Arzt, noch der Pfarrer, noch der Werksherr heilen könne von seinem Wahne, die Kohlen ersetzen zu müssen. — Es ist das Beste, er giebt's, dann hat er Ruhe und wird wieder gesund; so dachte Vincenz, und er hatte auch schon mit dem Gewerksherrn darüber gesprochen. Beide waren eins geworden, den alten Mann zu beruhigen;

hatte boch Röller gesagt, er nehme bie Kohlen bes letzten Meilers von bem Alten als Ersat, zahle sie aber bem Jungen, bem Bincenz, heimlich zurück. Dieser möge also ben letzten Baum nur getrost opfern, bem greisen Bater zur Ruhe, bem Lerchrinnerhof zum Segen. —

Ueber ben Hohlzaungraben ift bas fecundirende Rauschen einer Holzsäge vernehmbar. —

"Setz ein!" sagte Bincenz nach Neiner Rast, und ber Bonisaz that's, und tieser und tieser nagten die eisernen Zähne in's Mark des Stammes.

Dem alten Mann, ber auf bem geschälten Blocke saß, war's, als gälte bieses Schneiben, bieses Verwunden und Töbten bes scharfen Instrumentes ihm! —

Plöglich zuckte er zusammen, er mußte sich an einen Strunk halten, um nicht zu Boden zu fallen; — die Zähne waren in die Mitte, in das Herz bes Baumes gekommen.

Etwa fünfzig Züge noch — jett wurde die Säge her- ausgezogen.

Der Baum stand noch aufrecht und fest, und er fächelte, wie seine Kameraden über der Grenze. Gar stolz schaute er nieder auf die paar Menschen unten — seine kürzesten Aeste waren länger als diese Menschen! Er sah das Geschlecht erstehen und vergehen, und noch war er jung und kräftig und hatte Mark und Grund auf ein Jahrhundert!

Der stolze Baum hatte vergessen, daß es ein Menschlein war, welches ihn einst wahrte und schützte. —

"Keil ein!" commanbirte ber sachkundige Bincenz, indem er die Säge an einen Grenzpfeiler lehnte und um die Axt griff.

Ein eiferner Reil wurde mit ftarten Artschlägen in bie Spalte, in ben Schnitt getrieben.

Bisher hatte ber Baum gleichgiltig auf bas Getriebe und Gerausche an seinem Fuß niedergeblickt, jest aber, bei biesem Schlagen und Keilen! — Was sie boch nur wollten? — er schüttelte sein Haupt.

Noch ein zweiter, dider Keil aus hartem Holze wurde hineingeschlagen, den ersten nahm Bonifaz mit der Hand heraus.

Weithin klangen die Schläge und hallten wieder gurud; ber Balb ichien dem Baum gar Sigenes zu berichten!

Bincenz hackte an ber entgegengesetzen Seite bes Keiles eine klaffende Scharte mit fester, sicherer Hand, bag bie Holzspäne weitaus flogen.

Die Faserwand zwischen Scharte und Keil schnalzte. Vincenz stellte sich auf eine andere Seite und führte noch einen Schlag und einen zweiten auf den Keil. Der Wipfel war bedeutend nach links gewichen. Mit jedem Schlage nickte er etwas weiter auswärts — abwärts, wie Einer zusammentnickt, den der Schlag trifft. Jeht kam er in Lauf und Gang, unten schnalzte es und schwer, mit Sturmesrauschen, einen mächtigen Bogen beschreibend, siel die riesige Last zur Erde.

Ein betäubendes Krachen und Dröhnen — ber Boben erbebte.

Auch jenseits der Grenze und des Hohlzaungrabens fiel ein Baum und ein zweiter und ein dritter und weithin in den fernen Wäldern fielen Bäume und Bäume. — Es war ein Krachen in Nah' und Ferne, als entwurzle der Sturm tausend Stämme, und das war der Grabgesang des Waldes um den todten Baum!

So stirbt ber Baum.

"Mich ziemt, 's wird bämmerig; ich mein', wir laffen es für heut' gut sein," sagte Bincenz zum Röhler.

"Ift recht," entgegnete biefer.

Beibe wischten sich ben Schweiß ab und nahmen Säge und Art.

"Geht ber Bater mit!" fagte ber junge Holzhauer, bem Angesprochenen die Hand entgegenhaltend.

Wie aus einem Traume geschreckt, fuhr bieser auf; bam schleppte er sich zu bem Stock bes gefällten Baumes und zog wie zu einer Feier ben breiten Lobenhut vom Haupte.

Er stützte sich schwer auf seinen Stock und winkte seinem Sohne: "Bincenz, geh' her da, muß Dir was sagen. Wenn ich gestorben bin, so schneid' mir in's Holz da, wo der Baum gestanden ist, ein Kreuz — sonst verlang' ich kein Denkmal, nur das — und wenn Du nachher oft vorbeigehst, so bleib' da stehen einen Augenblick und denk' an Deinen Bater. Und das, Bincenz, das merke Dir: sei genau auf Maß und Sewicht und gieb einem Jeden, was ihm gehört. Laß Dir das schreiben auf eine Tasel und stell' sie da auf, an der Grenz' ist schon der rechte Platz. Wich hätt' auch wer mahnen dürsen! — Und jetzt geh' heim, Bincenz, und nimm den Bonisaz mit zum Nachtmahl — ich komm' nach."

Langsam schritten die beiben Holzhauer quer ben Weg hinab. Der alte Lerchrinner brach sich noch ein Zweiglein von dem gefällten Baume und hinkte langsamer nach.

Der heimatlose Ammer zwitscherte und flog über bas greise Haupt bahin.

# Schnadahüpfeln und Schnackeriftoffen.

Durch den steinigen Hohlweg vom Lerchrinnerhof gegen die Kohlstatt hüpfte ein Mädchen. Drall, flink, schwarzäugig, blondlockig war es und das frische, lustige Hüpfen über

Stock und Stein hatte es dem Reh abgelernt. Es war schon erwachsen — eine frische volle Knospe, die morgen zum Röslein wird.

Den Anzug trug es nach heimischem Brauch und Schnitt. Röckhen und Schürze turz und von blaugefärbtem Rupfen (grober Flachsstoff); das Hemd, dessen Aermel taum zum Grübchen am Ellbogen reichten und welches am Halse mit einem Schnürchen zusammengebunden war, hatte es aus Reisten (feiner Flachsstoff). Ueber dasselbe hatte das Mädchen ein rothes Halstuch um, welches vorne in Herzsorm bis zur Schürze ging. Füße und Haupt waren bloß; den weißen, breitkrämpigen Strohhut trug es in der Hand, weil er sich im Laufen auf dem Kopse nicht gut halten wollte.

Jett hielt bas Mädchen an, stieg auf einen Stein, und indem es die rechte Hand in die Seite stemmte und den Beigefinger der Linken an den Mund hielt, horchte es besobachtend hinüber gegen das Gebrände und gegen den Anwachs hinaus.

"Heizerl, Heizerl!" rief es — eine Silberglodenstimme, die der Wald getreulich wiedergab. — "Heizerl, Heizerl!"

Aus dem Dickicht hörte man ein paar Blechschellen, welche näher kamen; bald hüpften eine alte Gais und zwei Kigeln (junge Ziegen) aus dem Anwachs hervor und der Ruferin zu.

"Na, seib ihr da? Geh', Tupferl, komm ein bissel zu mir, ja, magst bein Salerl nimmer?" redete das Mädchen mit einem Jungen, welches zurückgeblieben war, um noch einige Blätter Brombeerlaus zu gewinnen.

Alle Drei sprangen nun seitlings ihrer Herrin ober Hüterin burch ben Hohlweg ber Kohlstatt zu.

Dort war's recht einsam und stille. Kein Meiler bampfte, keine Gluth knisterte unter ber Lösche. Melancholisch plätscherte ein Brünnlein in ein geschwärztes Kübel, unbenützt floß es über und ab.

Die Hütte, von unbearbeitetem Walbholze gezimmert und mit Baumrinde gebeckt, war verschlossen. An den kleinen Fenstern standen Blumentöpse, die stachen sonderlich ab von all' dem Rohen und Schwarzen. Hinter dem "Kohlbarren" war von Fichtenrinden ein Hüttchen sorgsam gebaut und zussammengefügt. Das war der Stall für das "Heizerl" und für die "Kigeln".

Balb waren biese unter Dach und Fach. Die Sali — so hieß bas Mädchen — ging nun zur Wohnhütte, legte bort an der äußeren Bank einige Pilzlinge hin, die sie im Vortuch mitgebracht hatte, nahm den hinter einer Dachrinde versteckten Schlüssel hervor und öffnete die kleine Thür.

Nicht lange, so stieg ein blauer Rauch über der Köhler- hütte auf.

Sali war die Tochter des Köhlers Bonifaz. Sie war im "Rohlen" dem Bater zu Hilfe, weidete und pflegte die Ziegen für Milch und Zucht, und jetzt — da kein Kohlen war, ging sie in den Lerchrinnerhof — zum "Bauer", wie sie sagte, und sorgte dort in Haus und Stall und pflegte die alten Leute.

Sali nahm nun — da es auf dem Herde lustig brannte — ein rein gescheuertes Holzgeschirr und begab sich damit in den Stall zum Melken.

Die Kigeln hatte sie schon lange abgespennt (ber Muttermilch entwöhnt); brauchte sie doch die Wilch für den Vater!

— "Und zwoa Blattln, zwoa Bleamln, Und a Rebn um an Stom; Und was oanonda b'stimmt is, Däs findt sih ah z'somm!"

hörte man im Stalle singen und bazwischen rauschte die Wilch in den Ruber.

"Steh umi, Heizerl, bu trittst mir ja die Milch aus, wart' du Bichtling, bu! Da steh her, so!" —

"Set;' mih nieber auf's grean Gros, Follt mar a Röferl auf mei Schooß, Ih woaß nit, bin ih alloan, alloan, — Oba hon ih an Schoß!"

So sprach und sang bas Mädchen burcheinander. Mittler- weile war es finster geworben.

Weil die Ziege, die heute auf guter Weide war, noch immer Milch gab, so richtete sich Sali den Melkstuhl neuers bings zurecht und sang wieder, und zwar recht lustig:

"A Bua, ber schön glonzt, Und a Bua, ber guat tonzt, Und a Bua, ber guat holfn konn, Der wird mei Monn!"

Diesem folgte rasch ein anderes "Schnadahüpfel", aber von braußen herein:

"Da Bogl, ber ka Nest hot, Fliagt wolbaus und wolbein, Und se Dirndl, das ih moan G'hört doh amol mein!"

Still war's; — Sali stutte . . . von draußen kam's — vor der Hütte wurde es gesungen. Sali hätte bald auf das Anziehen bei den Strichen (Zitzen) vergessen.

"Der Bincenz!" lachte sie dann auf, "o Du Feiner, ich kenn' Dich — geh' zeig' Dich — hab Dich ja schon gesehen!"

Der Genannte kam in ben Stall, lachte und bot ihr die Hand: "Gruf Dich Gott, Sali!"

"Gruß Dich Gott auch, und ich bank Dir schon, Bincenz,
— Du kommst heut' noch?"

"Haft mas bagegen, Salerl?"

"Nein, nicht z'wegen bem. — Bo ift bem hernach mein Bater?"

"Der kommt heute nicht. Wie wir vom Holz heimgegangen sind, wartet schon der Mitteralplerbot auf ihn: Beim Steinberger hat sich ein Ochs das Hörndl weggestoßen, und da hat Dein Bater mit müssen; — morgen zur Jausenzeit wird er wohl kommen; — er läßt Dich grüßen und Dir sagen, Du sollst mich halt heut' für ihn dabehalten."

"Geh weiter, das hat mein Bater nicht gesagt!" schmollte das Mädchen.

"Geh Dir aber heut' nicht mehr fort, just nicht, und ich bleib' bei Dir — Du schau, da ist ein Raupwurm!" — Er griff ihr an ben Nacken.

"Gehst nicht!" rief sie und schlug ihn auf die Finger, "laß den Raupwurm nur laufen, der wird mich nicht fressen — Du bist ein Unend (Schelm)!"

Sali that recht bose. Jest ging sie in die Hütte, sickerte die Milch durch ein Siebchen, schürte das Feuer und sah sich nicht mehr nach dem Burschen um.

Dieser war ihr fast zagend gefolgt: "Salerl, ich bitt' Dich, sei nicht harb. Aber morgen beim Holzschneiden wirst schon wieber gut werden."

"Was, beim Holzschneiben?"

"Ja, Salerl. Mein Vater läßt Dich bitten, bag Du mir morgen im Holz ein bissel hilfst, weil Dein Bater auf die Mitteralm hat mussen wegen dem kranken Ochsen."

"O Gott nein, Dir helf ich nicht im Holz; Deinem Bater that' ich schon helfen, aber Dir nicht, weil Du alleweil galfterst (schäkerst) und keinen Fried giebst!"

"Wenn ich Dich aber schön bitt', Salerl!"
"Und wenn ich nicht mag, Bincenz!" — Der Bursche blieb vor der Hütte stehen.

Sali schaffte am Herd, kochte fich die Abendsuppe, af sie, scheuerte das Geschirr, besprengte Herd, Tisch und Bett mit Weihwasser gegen Unglück hier und dort, und schickte sich an, schlasen zu gehen.

Der Bursche stand noch immer vor der Hütte.

Er hatte es verdorben. Sali war sonst sehr, sehr lieb, boch sie konnte gar böse werden. Er aber — was hatte er doch Unrechtes gesagt? Uneben war er nicht — man hatte ihn allerorts gern, und der Pfarrer sagt es noch heute: Der Bincenz war mein bravster Ministrant! — Und sonst hübsch — sauber — kein Tollpatsch — und da geht sie her und sagt: "Ich mag nicht!"

Weibervolk übereinander! bachte sich Bincenz und wollte endlich fortgehen, denn die Hüttenthür war schon längst zu. Aber er konnte es nicht lassen. — "Gute Nacht, Sali!" rief er noch laut.

"Gute Nacht, Binceng!" entgegnete es von innen; — bann ging er langfam ben Hohlweg hinan.

Es hörte sich das Rauschen des Waldbaches. Im Gestrüppe sangen Grillen und vom Gebrände herüber scholl es wie ein Uhu-Rusen.

Ueber bem Behöfte, bem Baterhause, ftanb ein Stern. -

Als Bincenz enblich in seiner Kammer war und sich in bas Bett legte, mußte er stugatzen (schlucksen), es stoßt bas Schnackerl, sagt man auch. Zweimal kam's ihm — breimal — wer mochte wohl an ihn benken — so spät noch? — Gar viermal stoßt es. Denkt die Sali etwa? —

Jett war's gut und ruhig. —

Mit dem Stugagen oder Schnackerlstoßen ist es so: Wenn's stoßt, so ist's ein Zeichen, daß Jemand an den Betreffenden benkt, und wenn es dieser erräth, wer das wohl ist, so hört das Stoßen auf.

Auch Sali hatte Schnackerlstoßen in später Abendstunde.

## Sie ift gekommen.

Vincenz wollte es bem Bater nicht sagen, daß ihm Salt im Holze nicht hilft, oder sollte er sagen, sie sei krank, oder er habe sie nicht gefunden, oder sie hätte andere nothwendige Dinge zu thun? Ei, wozu eine Lüge — des Beibervolls wegen! Er wollte sich allein behelfen, oder einen herrschaftlichen Holzhauer brüben ansprechen, daß er den Baum zu Dreilingen abschneiden hülfe.

Den andern Tag mit dem Frühesten ging Bincenz auf den Sturmkogel.

Es war ein frischer, heiterer Morgen und Welt und Seschöpf wie neu geboren. Selbst dem franken Chepaare war wohler als sonst. Der alte Lerchrinner hatte gemeint, wenn der letzte Baum einmal um sei, werde es auch mit ihm gar werden. Das schien doch nicht so zu sein.

Luftig wifpelnd (pfeifend) fchritt Bincenz über bas thauige Geschläge gegen die Sohe.

Bom Hohlzaungraben herüber hörte er fingen. Er ftand ftill, zog feinen grünen hut ab und horchte.

"Frila von da Morgenröth, Spot, bis d'Sunn obi geht Und die gonz Nocht dahin Liegst Du mir im Sinn!"

— "Hallo, bas ist die Sali!" jubelte Bincenz in sich hinein. "Die Sali, und sie wartet schon auf mich. Aber nur nichts schuldig bleiben, wart!"

Schnell darauf sang er:

"Br ih mei Schotzerl, Wia's vom Bergl ichon fingt, Dui, wia mei Herzl Ueban Zaun eini fpringt!"

Die drüben schwieg nicht, im Gegentheil, sie wußte, daß er es hörte, also frisch! Erst noch ein's drauf, ein zärtliches, und dann — daß er nicht etwa glaube, sie wolle ihm das von gestern heute abbitten — ein anderes, ein stechendes — sie wußte schon ein's.

Sie sang:

"Goldkopfad, schworzaugad, A Röferl auf'n Wangen, Du herztausiga Schotz, Dih muaß ih balangen!"

Jetzt war's gewiß, fie meinte ihn, ben Bincenz — er war ja blondköpfig und schwarzäugig. Und jetzt galt es von seiner Seite, ihr zu zeigen, bag er es sei.

Aber vom Hohlzaungraben flang es wieder:

"Bua, bold'st mih nit mogst, So schied ma fein Post, Ih zohl schon in Botnlohn, Daß's da nir kost!" Bas war das wieder? — Hatte er nicht recht gehört ober war's doch nicht die Sali?

"Dummheiten! — Weibervoll!" brummte der Bursche, faßte Säge und Art fester auf die Achsel und schritt weiter. —

Wenn man der Sängerin im Hohlzaungraben in's Herz hätt' sehen können! Ein wenig Stolz, ein wenig Trot und — ein wenig gern hatte sie ihn doch! —

Als Bincenz zum Baum am Sturmkogel kam, war Niemand bort. Alles schöne Denken und Hoffen war zu Wasser geworden — zu Eis — Bincenz war gefroren. Er war allein — verlassen — Niemand sieht sich nach ihm um; die Welt ist ohne ihn auch noch ganz. — — "Je, meinetwegen!"

Der Bursche zog einen Stein aus der Tasche und schärfte die Art.

Unten im Geschläge rauschte das Reisig. Bincenz wendete fich! "Die Salerl? Ei, bist da, gruß Dich, gruß Dich!"

"Ja, meinst benn, ich bleib da!" neckte das Mädchen, indem es sich durch das Gesträuche herauf wand, "geh' Dir gleich wieder fort, mach Dein' Sach nur allein!"

"Salerl!" bat ber Bursche.

"Haft schon eine Suppe gehabt, Binceng?"

"Hab' heut' feine mögen."

"Hab' mir's wohl benkt, und ich hab' da einen Kas mitbracht; Bormittag, wenn wir müd' und hungerig sind, nachher essen wir ihn zusammen."

"Bist aber ein lieb's Dirnbl," sagte ber Bursche und streichelte ihr Kinn, wo ein Grübchen war, "magst mir nicht noch eins fingen?"

"Nichts da! Wo hast benn die Had'? Wenn wir nicht ansangen, so werden wir nicht fertig — mach' Bincenz husi, husi (hurtig)!" —

Bald schnalzten und frachten die Aeste und Reiser an ber gefällten Richte. Beibe hacten, und mas recht hart und knöcherig war, wurde mit der umgekehrten Art weggeschlagen. Man mag es wohl fagen: Die Sali war ein "gelernter" Holzhauer! Wie fie Art und Sage und Reil so regelrecht zu faffen und zu handhaben wußte! Wie fie nur die Hade schwang, baß die Luft saufte! Die Stelle, wo fie bas erstemal einhaute, traf sie auch bas zweitemal, und immer wieder, bis ber Aft wegflog. Und so glatt sah ihre Baumseite aus, schier, als ob fie der Tischler gehobelt. Das konnte gar der Bincenz nicht fo gut machen. Er lugte ihr oft verftohlen in Sand und Arbeit und bachte: Das ware fo ein Weibchen für mich - that' einen Anecht ersparen! - Er hatte Sali mahrend ber Arbeit ein paarmal angesprochen und über bas und bas Bemerkungen gemacht; fie gab ihm nicht Antwort, verlor fein einzig Wort und hadte und hadte. Selbft, als fie gum Neft bes Ummer tam, that fie feine Bemerkung, fie fah es nur einen Augenblick an, und ba fie fah, bag es leer mar, arbeitete fie ruhig und ruftig weiter. Sie hatte es fich in ben Ropf gesett, bem Bincens zu zeigen, wie man's angreifen und machen muffe, und daß fie das auch tonne, was er und beffer noch.

Bincenz setzte aus. Noch ber Wipfel war abzuästen, Sali that's — es krachte, die Spane flogen — — sie holte aus, stützte sich auf die Art — fertig! Der Baum war geästet.

Das hätte ihr Einer nachmachen follen!

Ihr hatte es der Vater gelernt, jest konnte sie es besser als er "Magft nicht raften, Sali?" sagte Bincenz und setze sich selbst auf einen Hausen Reisig.

"Bift matt und möchtest 'leicht schon einen Ras?" bemerkte bas Mädchen und holte seitwarts aus einem Gestrauche ein Strohförben hervor, dann fette es fich auf einen biden Aft und öffnete das Rörbehen.

"Set,' Dich lieber ein wenig zu mir ba auf's weiche Graf (Reifig)," lud sie ber Bursche ein.

"Ich mag nicht," sagte Sali — "aber was ist benn bas für eine Beer unter Deinem Fuß; sind gar die Preißelbeeren schon zeitig?"

Sie that, als muffe sie bie Beere besehen — ein Borwand war's — sie setzte sich an Bincenz's Seite auf das Reisig.

Beide agen Rafe und icherzten.

"Und den hast Du gemacht?" fragte ber junge Lerchrinner.

"Ja, und für Dich noch bazu — schmeckt er Dir?" Der Bursche blieb die Antwort schuldig. Er hatte an seinem Schnurrbärtchen etwas zu ordnen. Es war, als ob

nun etwas tommen muffe. Ploglich hub er an:

"Sali, Du machst mich alleweil nur traurig; immer einmal ziemt mich, für mich war 's Best', wenn ich so liegen thät wie der Baum da — maustodt. Du bist oft so bös zu mir, die heutig' Nacht hab' ich nicht viel geschlasen. Ich wär' alt genug; mein Bater hat in meinen Jahren schon geheiratet. Fünszig Jahr' hat er gehaust und gewirthschaftet — jetzt mag er nimmer. Er hat mir Haus und Grund gegeben und hat gesagt: Thu, was Du willst, nur den letzten Meiler las mir. Das ist von wegen der Geschichte mit dem Röller. Mit dem Walb ist's ohnehin nichts mehr; vielleicht in späten Jahren wieder; ich sang eine andere Seite an, ich versuch' die Biehzucht. 's kommt halt auf den Segen Gottes an und — meine Mutter — ja, meine Mutter hat gesagt, ich soll heiraten."

Wie ein schweres Seufzen war bas lette Wort, und jett war's gar, als habe ber Bursche ben Faben verloren. Er knüpfte an ben Schuhriemen, und biese waren gar nicht lose, und ben Faben, ben er brauchte, konnte er nicht finden.

Sali hatte im Reisig ihr Rasemesser verloren und suchte und fuchte und konnte es auch nicht finden.

Beide maren roth bis hinter die Ohren.

War's wegen des Suchens und Anüpfens — wegen des Auflösens?

Eine Ameise, welche ein Eichen trug, lief über Bincenz's Fuß. Ein Ammer flog in die Rahe des Mädchens, nahm bom Reisig ein Zweiglein und flog wieder davon. Es war berfelbe Ammer, der auf der Fichte sein Rest gehabt hatte.

"Salerl, und jett werd' ich Dir was sagen," bemerkte Bincenz leise.

Das Mabchen suchte im Reifig.

"Schau, Salerl, ich hab Dich so — so gern; Du bist mir gar Alles, und wenn Du nicht bist, brauch' ich kein Haus und keinen Grund, dann werd' ich Soldat und komm' nicht mehr heim. Du weißt, wie ich bin, und Du kennst mich, und ich kenn' Dich auch. Jetzt sag' mir's und ich bitte Dich, sag' mir's von wegen dem, ob Du mich magst oder nicht —?"

Das Mädchen suchte und suchte nach dem Meffer.

"Bulett fiteft gar Du d'rauf!"

Er erhob fich; Beibe fuchten.

Beibe waren sich nahe — sehr nahe; ihre Blicke bes gegneten sich einen Augenblick — bann ihre Lippen . . .

Im Gesträuche rauschte es.

Die Beiden fuhren auf, das "Heizerl" und die "Kitzeln" hüpften heran.

- Und bas Rafemeffer? -

### In's der; and in's Mark.

Benzl maß mit ber Hadenheb (Artstiel) ben Baumstamm und machte nach jeder britten Heblange ein Zeichen in die Rinde. Bei jedem Mark mußte abgeschnitten werden, und bas waren die Dreilinge.

Sali nahm die Säge und stellte sich damit an's erste Mark.

"Bift rechtisch?" fragte fie.

Bincenz bejahte es.

"So ftell' ich mich auf die Linke!"

"Schab' um so einen Baum, daß man ihn verbrennt," meinte ber Bursche, "bas gab' schöne Laben für Bett und Beibl (Wiege)."

"Schneid'!" rief bas Mabchen.

Sie setzten an, die Sage rauschte burch bas Holz.

Der Stamm war bick — fie waren noch nicht in bie Mitte gekommen, als fie aussetzten.

"Aber nein, jest ift ber icon wieber mub'," nectee

"Dirndl, ich weiß mas!"

"Nun, fo red'!"

"Ein Bufferl gieb mir noch, bann bin ich ftarter."

"Ja, Narren hat's geregnet! Zieh aus!"

"Wenn ich Dich aber bitt', Sali!"

"Wenn ich aber nicht mag, Zenzl! — Doch halt, ich weiß was und das thun wir. Wir schneiben jetzt ohne zu rasten, bis wir durch sind. Jetzt merk' aber auf!" — sie hob den Zeigefinger wichtig in die Höhe — "wenn beim letzten Zug die Säg' an Deiner Seite niederfällt, so triegst ein Busserl, und fällt sie an meiner, so —"

٦

"Kriegst Du ein's," fiel ihr Bincenz lustig in die Rede. Er war vor Freuden ganz witig geworden, doch das Mädchen verbefferte: "Nein, so friegst kein's, und jest gilt's."

"Ift recht, es gilt!"

Wieber rauschte die Sage. An beiden Seiten flogen bie weißen Spane in bas Moos und auf die Schuhe.

Nur mehr ein Drittel. Beiben rann ber Schweiß von ber Stirne. Bincenz schnitt und berechnete bie Züge und sann auf Bortheile. Sali schnitt und lächelte heimlich, sie wußte, baß es hier keine Bortheile geben könne.

Die Säge rauschte. Kaum ein Zoll war das zu Durchsschneibende mehr dick. Bincenz schob und zog und zog mit doppelter Anstrengung — schier mit Herzpochen. Jest nur noch einige Züge, nur wenige — jest — nein, aber jest — war's ab.

Bincenz hatte ben letten Bug, an feiner Seite fiel ble Sage nieber.

"Gewonnen!" jauchzte er und ging baran, seinen Preis ju holen.

"Jest friegst erft recht kein's !" ticherte bas Mabchen — "gieb Ruh, Du Unend Du!"

— Ihr war's aber boch recht.

"Pft!" lispelte Sali plöglich, "schau, schau borthin, Bincenz!"

Der alte Lerchrinner faß auf bem Baumftod.

Beibe thaten, als ob fie ihn nicht bemerkt hatten und machten fich mit ben Geaften zu schaffen und gingen wieber zum Stamm und schnitten.

Der alte Mann stand auf und hinkte heran — "Bincenz!" rief er kläglich: "Bincenz, aus ist's!"

"Ah, ber Bater ist ba! Was giebt's, mas fehlt, Bater?" Rofegger, Sonberlinge.

"Hört auf, hört auf zu schneiben, Ihr schneibet mir Banbe und Fuge ab!"

Diese Worte stieß er in höchster Aufregung, wie im Uebermaße des Schmerzes aus. Seine Mundwinkel zuckten, seine Glieder bebten.

Sali lehnte die Säge an den Baum, trat hin zum alten Manne und legte ihm, wie abkühlend, die flache Hand an die heike Stirne:

"Ihr feib heut' wieder recht frant, Bater, fett Guch ein wenig auf's Graf!"

Sie führte ihn hin und war ihm behilflich, daß er sich sanft niederlassen konnte.

Auch Binceng mar ftill und traurig geworben.

Der Kranke wurde ruhig und schien einzuschlummern. Die beiden jungen Leute gingen wieder an die Arbeit.

Plöglich sprang der alte Mann empor und freischte: "Jesus Maria, mein Fuß! Die Säge, die Säge weg! D, nicht so tief in's Mart! Kinder, beim Blut Christi seid gebeten, habt Erbarmen, laßt mir meinen Juß — bis ich sterbe!"

Bincenz und Sali waren wieder herbeigeeilt: "Seid boch ruhig, Bater, wir thun ja Euch nichts zu Leide und Ihr werdet wieder gesund."

Binceng fprach's mit feuchten Augen.

Sali barg ihr Geficht in's Bortuch und weinte.

"Ich wieder gesund?" hauchte ber Greis, bann lächelte er. Dieses Lächeln war noch viel trauriger als bas Weinen.

"Gefallen und abgeschnitten ist ber Baum," sagte er, "ja — wenn er wieder steht und lebt und frisch und jung ist, dann mag's sein, dann werd' ich wohl gar wieder gesund. Aber da, da liegt er, und Ihr schneidet ihn auseinander und mich — Euern alten Bater auch!"

Der Mann faltete die Sande und betete. Der blaue himmel spiegelte fich in seinem Auge.

Es war ein reicher, sonniger Sommertag; — so viel Mart und Gesundheit keimte und sproßte — ware denn kein Heil für den armen, armen Mann?

### Es wäscht fich die Rat'.

Seit ben Geschichten auf der Sohe maren einige Bochen vergangen.

Einzelne Blätter an Linden und Sichen und am Himbeerlaub fürbten sich gelblich und die jungen Schwalben, welche in der Scheune des Lerchrinnerhoses ihr Nest hatten, flogen mit den Alten umher und zwitscherten auf dem Kornfelbe und im Krautgarten.

Vincenz und Bonifaz und Sali hatten bas Ihre wohl gethan — ber Baum von ber Höhe und die Bäumchen am Rain lagen geschält, glatt und weiß in ber Kohlstatt.

Der von Wälbern, Alpenhöhen und Felsen eingerahmte Morgenhimmel lachte mit tiefblauem Auge nieber in das Thal, in die Schlucht.

Es war zur Morgenstunde; schon lag die Sonne auf der Spite der Mitteralpe.

In ber Rohlstatt herrschte reges Leben.

Es kollerte und hallte das Holz — es rollte, es pochte. Dazwischen klang manches Liedchen, natürlich und finnig und heiter und schuldlos — oft wohl auch tief ernst, betrübt, klagend — Herzenslieder, wie sie nur im Gebirge, im Reiche ber ewigen Natur bedeutsam ertonen.

Bincenz und Bonifag spalteten Holzblöcke und machten Scheiter für ben Meiler.

Sali war eben mit der Frühsuppe vom Bauer gekommen, wo sie nun fast die ganze Zeit bei den Kranken zubringen mußte, denn das alte Paar hatte das frische, fleißige, umssichtige, allseitig sorgende Mädchen sehr lieb.

Bincenz stützte sich einen Augenblick an die Hackbebe: "Bift ba, Sali. — wie geht's dem Bater?"

"Jett schläft er mohl, aber in ber Nacht, mein, ba ift er gar fehr brobweis (im Delirium) gewesen!"

"Ift wohl recht zuwider, und ber Mutter?"

"Ho, die ist schon auf! Heut' hat sie gar die Kühe ges molfen und spinnen thut sie rechtschaffen; ei ja, die Mutter, die gefällt mir recht gut, ich mein', die wird doch noch eins mal!"

Nach biesem Berichte trat Sali in die Rohlstube, setzte ben Hasen mit dem Frühstück auf den Herd, band das Tuch, in welches es gewickelt war, auf, deckte ab und schüttete die Suppe in eine Schüssel. Hernach bedeckte sie den rein gehaltenen, kleinen Tisch, der aus zwei zusammengefügten Brettchen bestand, holte aus einem rußigen Schrank zwei Löffel hervor und schnitt Schwarzbrot auf.

Als fie mit all' bem fertig war, rief fie zur Thure hinaus: "Jest kommt's jum Suppeneffen!"

Und die beiden Holzhauer sagen um die dampfende Schüssel, beteten laut das Tijchgebet und agen.

Sali af nicht mit, sie hatte oben mit den "Baterleuten" schon gefrühstückt. Sie beschäftigte sich jetzt mit den Ziegen, ließ den Hahn und die zwei Hühner in's Freie und fütterte die Katze.

Das mar ihr ganger, voller Biehftand.

Auf einmal rief bas Madden vom Stall herüber: "Mannleut', heut' fommt noch wer, es mascht fich bie Rat'!"

"Wer mag's etwa sein!" bemerkte Bonisaz, indem er, ben Löffel auf den Tisch stemmte, "wohl gar ein Bote für ein krankes Bieh; aber heut' könnt' ich nichts geben und wenn mir Einer die Haut über die Ohrwaschel ziehen thät', nu, weil ich nichts hab'! Alleweil kann man nicht für Andere benken und schaffen. Unsereinem hat auch der Herrgott das weiß' Brot nicht auf der Haselnußstauben wachsen lassen."

Die Mehlsuppe mit bem haferbrot mar genossen.

"Gott vergelt's!" fagten die beiden Manner in frommer Beise und wischten am Tischtuch ihre Löffel ab.

Dann gingen sie wieder an die Arbeit. Die Stämme lagen in tausend Stücke gespalten, immer näher rückten sie bem Letten, bem Berkohlen.

Dem Letten? So ein Baum nütt nicht blos, so lange er steht und lebt und Schatten, Dach und Streu giebt — zum besten erst bann, wenn er nicht mehr ist. In der Esse loht die Kohle noch mächtig auf, schmilzt und reinigt und verbindet und lebt bann fort in des Eisens Kraft und nützt.

Da steht ber Baum wohl sehr über manchem Menschen! —

Vom Herrschaftswalbe herüber hörte man hundegebell und Schuffe.

Die Arbeiter bemerkten es kaum, endlich aber sagte Bincenz: "Schaut's, ber Herr Röller hat heut' ein Jagen, 's wird boch ber Bar nimmer ba sein, ben sie in letter Woche gesehen haben?"

"Kann leicht fein," gab ber Köhler zu, "so ein Rabenvieh geht nicht weg, bis es nicht ein paar Ochsen im Rachen hat; Fangeisen sollen sie in die Ameishaufen steden, a halt ja, so einem verwunschenen Weber that' ich wohl gescheit genug werden!" Ohne sich weiter um den Lärm im Walde zu kummern, wurde wacker barauf los gearbeitet — Splitter und Spalten flogen nach allen Seiten.

Sali war zum Bauer hinauf gegangen, verrichtete bort bas Haus- und Stallgeschäft, that mit den kranken Leuten herum und kam erst zu später Mittagszeit mit dem "Essen" wieder in die Kohlstatt.

"Meine Leut', ich muß Weihholz auf's Feuer legen," fagte sie, kaum angekommen, "ich mein', 's wird ein Wetter kommen, siber der Mitteralm schaut's gar so wild her und wettersieden thut's auch schon!"

Sie holte unter bem Gebecke Palmholz (getrocknete Weibenzweige) hervor; biese brach sie in Stümpschen zusammen und legte sie kreuzweise auf angesachte, glühende Kohlen.

Ueber ber Alpe hörte man wirklich ein bumpfes Murren. Die Männer gingen zum Mittagessen.

ì

Das Mahl, woraus es bestand? — Halt Gottessegen und ein gesunder Magen gehören dazu: eine Schüssel mit Salat in saurer Milch und ein bickes braunes Mus aus Wasser und Roggenmehl. — Halt ja, Gottessegen und ein gesunder Magen! —

Ersteren bringt die Zeit und ber Glaube, letteren bas Solaspalten: — bie beiben Männer affen und waren heiter.

Das dunkle Gewölke stieg immer weiter herauf, das Rollen des Donners wurde hörbarer. Gin grauer Schleier legte sich über das Himmelkauge, der Sonnenschein hatte sich verzogen.

Die Gegend wurde still, man hörte keinen Bogelsang. Sali hatte ein geschwärztes Crucifix von der Wand genommen und war damit hinausgegangen in's Grüne, bort machte sie Kreuze gegen das herannahende Gewitter und betete. Von ber Richtung bes Gewitters flog ein Geier über bie Rohlstatt und ben Anwachs bahin.

Sali fprang in die Hütte: "Mannleut', betet doch nur gleich die Litanei, 's wird grob kommen!"

Auf dieses Wort knieten die Manner nieder, und Bincens fprach auswendig die Litanei von ben Heiligen.

Draufen fielen einzelne, schwere Tropfen, so daß die Lösch emporsprigte.

Ueber die Alpe zuckte ein blenbend weißer Funken bin - ein starker Donnerschlag erfolgte.

"O mein Gott in Deinem Reich, ber Bater und bie Mutter werden sich aber fürchten, wenn ich doch oben war' im Haus!" jammerte Sali.

Rest tam ein heftiger Bug.

Niebersausende Tropfen zertheilten sich in viele und spritzten hoch auf, balb bilbeten sich auf dem schwarzen Boden kleine Bächlein, und diese vereinigten sich wieder zu Bächlein und Bächen.

Durch bas Donnern und Wasserrauschen wurden von außen Menschenstimmen vernehmbar. In demselben Augenblicke stürzten mehrere Männer durchnäßt und erhitzt, mit Jagdtasche und Sewehr in die Hütte.

"Jesses, die Jäger!" hauchte das erschrockene Mädchen und schlug sich schnell das Halstuch um, welches es in Tagesund Arbeitshige nicht benützt hatte.

"Guten Tag, Leutl! — müßt schon erlauben, es hat uns der Regen überrascht!"

So rief Giner im Hereineilen. Der Gewerksherr Röller war's, ihm folgten seine Begleiter, der Pfarrer, der Schulsmeister, der Dorfarzt, der Förster und ein fremder Herr.

Jest war die Röhlerhütte schier zu enge.

Während Sali eilig bas Geschirr und bas Efzeug vom Tischchen räumte, standen die Holzhauer auf, thaten ehrerbietig und erfreut über die unverhoffte Einkehr solcher Gäste.

"Ihr kommt so oft in's Dorf," meinte ber Pfarrer, seinen Doppellauf in eine Ede lehnend, "und immer findet Ihr bei uns Dach und Fach, nun müßt Ihr da im Thale uns auch einmal beherbergen. Ist aber ein beschwerlicher Weg da herein!"

"'s geht an, Hochwürden, wenn man gesund ift," entgegnete Bincenz und haschte nach des Pfarrers Hand, daß er fie kuffe.

"Wer hätte das Wetter heute am Morgen geahnt — man sollte glauben" — schnauste der Schulmeister, trocknete mit dem Schnupftuch sein Gesicht und griff gelegentlich um die Dose: "Aufzuwarten, Herr von Röller?"

Der Angesprochene hatte fich bereits nach bem übrigen Theil ber Hütte umgesehen und hatte schon bem schämigen Mädchen die Hand zum Gruß geboten.

"Ei, da seh' man einmal, wie sich der Herr von Röller gleich an das zarte Geschlecht macht! Man sollte glauben!" sagte der Schulmeister und lachte sehr über seine Bemerkung.

Bonifaz starrte in den Regen hinaus und sagte: "Hab' mir's wohl denkt, 's hat gestern spät Abends der Hahn kräht, und da kommt immer grob Wetter — nein, weil's nur nicht schauert, Gott sei Lob und Dank, 's ist der Hafer noch auf dem Feld, und wenn's uns den herausschlagen thät, da könnten wir unsere Mägen gleich einsalzen lassen. In, Ihr thut lachen, ich din halt ein Gradhinaus und ich red', wie ich's versteh'. — Schau, jest wird's schon schön und dann geh'n wir wieder Holz klieben, Vincenz."

Roller erkundigte fich um das Befinden von Bincenz's Eltern. Der Buriche schüttelte traurig den Ropf.

"Die Frau Mutter wird werden," sagte ber Dorfarzt, ber Beide behandelte, "aber ber alte Mann! — Der hat's im Kops. Die Kohlengeschichte und der Baum! Ich hatte gemeint, wenn er den Baum umhaut, um seinen Wahn zu beruhigen, so wird's etwa gut, und jetzt ist's der umgehauene Stamm. Es ist merkwürdig, der Mann ist wie mit dem Holze verwachsen. Er hält sich für den Baumtod."

"Als ob der Bald dem Manne feindlich wäre," bemerkte der Pfarrer, "zuerst die Kinder und jetzt — aber vielleicht hat der Zustand in jener früheren Zeit seinen Ursprung."

"Der Lerchrinner war der Baumtod," sagte der Förster, "ich vermesse mich zu keinem Urtheil, aber ein Frevel war's, den ganzen herrlichen Wald hinzuschlachten, ein Frevel an Grund und Boden, ein Frevel an den Kindern. Der gesmordete Wald rächt sich, wenn das Alle wüßten! Früher waren bessere Zeiten, heißt es, das Feld war fruchtbarer, die Viehzucht erträglicher; — jetzt erlahmt der Boden, kältere Winde ziehen. Aber in den besseren Zeiten stand der Wald und befruchtete durch geregelte Feuchtigkeit das Feld, die Wiese, die Weide, und mäßigte die Temperatur; über den Schlachtselbern des Waldes trauert die Natur und selbst die Sonne beginnt zu siechen."

"Baum und Bauer gehören zusammen," versetzte ber Schulmeister, "wohl lebt ber erstere ohne ben letzteren, aber stirbt ber Baum, so stirbt ber Bauer. Man sollte glauben —"

Der alte Schulmeifter tam in seiner Rebe nie ober nur bochft selten über sein "Man follte glauben" hinaus.

So tauschten die Männer ihre Meinungen aus, der Gewerksherr selbst theilte seine Ansicht mit dem Förster; er sagte, daß er dem Lerchrinner in früheren Jahren mehrmals

gerathen habe, mit bem Schlagen bes Balbes einzu- halten.

Ueber ben Buftand bes Bauers kamen fie barin überein, daß er bas Abfallen ber Blätter nicht überleben werde.

Mittlerweile war das Gewitter vorüber gezogen und burch die Wolfenriffe blickte das blaue Himmelsauge wieder auf den funkelnden, frischgrünen Anwachs und auf die Kohlstatt.

Bincenz und Bonifag gingen wieder an die Arbeit.

Sali hatte ben Herren Kase vorgesett; sie ließen sich ihn schmecken.

"Die Jager und bie Hund' Fressen gern alle Stund!"

fagte ber Förster und man lachte.

"Schon oft habe ich ben obersteierischen Kase rühmen gehört, nur habe ich bis heute solchen nicht gegessen," bemerkte ber Fremde und griff tapfer zu.

"Ei, ba im Messerheft steckt gar eine Grafinabel, ober wie fie bas Ding ba nennen," sagte ber Schulmeister, "man sollte glauben —"

Sali wendete sich gegen ben Herd und wurde roth. Dann ging sie in den Stall, um die Ziegen in's Freie zu lassen.

Röller verließ ebenfalls die Hütte und ging dem Madchen nach. Sie blieben lange zusammen im Stall, sie hatten Wichtiges zu besprechen.

Die Gefellschaft machte landläufige Bemerkungen. Röller mar ein greifer Mann!

## Solg- und Bergglühen. Gin junger Sproffe.

Mitten in der wunderbaren Werkstatt der Natur, mitten im Waldesgrün und Sonnenglüh'n, mitten im Wasserrauschen und Vogelsang — mitten, mitten im Leben und Weben, und dech einsam steht der glühende Kohlenmeiler. Wie das Gold und die Unschuld, so rein glüht das Feuer in seinem Jnnern; weiß, wie das Bild der Freude und Seligkeit, entringt sich der Rauch seiner glühenden Geburtsstätte und steigt langsam und still gegen das Blau des Himmels auf!

So bente fich ber Glaube ben Geift, welcher ber heiß. tampfenden Bruft entflieht — aufwärts, aufwärts!

So bente sich bie Hoffnung das Gebet, welches bem glühenden, bedrängten Herzen entsteigt — aufwärts!

So bente sich die Liebe das Brandopfer glühen und loben. —

Und ber Kohlenmeiler war ja auch ein Brandopfer — bas Brandopfer eines Brautpaares, dargebracht für ein trankes Baterherz! —

Eines Brautpaares?

Trothem und trothem! Die Wirthschaft verlangte es, und während bes Kliebens und Auflegens ber Scheiter zum breireihigen, breiftödigen Meiler, mährend bes Einhüllens besselben mit Reisig und Lösche und während bes Anzündens war es richtig und ernst geworben.

Der Bater hatte in einem lichten Augenblick gesagt: "Haft recht, Bincenz, die Sali ift ein gutes, rührigs Weiberl; wenn sie auch nichts hat, so hat sie doch was, Bub, sie hat doch was! Gesunde Glieder hat sie und ein gutes Herz; — hat Deine Mutter auch nicht mehr gehabt — was willst denn noch? Thu hausen und wirthschaften mit ihr, bleib' brad und in Ehren — sei genau auf Maß und Gewicht und

gieb Jedem, was ihm gehört. Wo ist denn das Mäbl? Geht her, all' Zwei, seid recht glücklich in Haus und Stall, in Feld und Wald und in der Sterbstund. Meinen Segen habt Ihr, Amen! — Und wenn ich nicht mehr bin," setzte er noch hinzu, "vergeßt an das Kreuzlein nicht, oben — das bitt' ich Euch!"

Mütterlein küßte die Kinder und zuletzt auch den Alten. Der Bonifaz hatte gesagt: "Hab's schon lang' gewußt, wo der Bartl den Most feil hat; eine Spul' im Sack, das Stroh im Holzschuh und ein Mäbl im Haus läßt sich nicht gut verstecken. Und mir ist's recht, ich bleib' bei Euch, Ihr müßt schauen auf mich und ich schau' Euch auf's Bieh und auf die Kinder und lern' ihnen das Kohlen und das Bieh-ärzten."

Dabei war er glücklich, daß er wie toll und kindisch herum rannte und schier auf den Meiler vergaß, wenn er ausbrannte.

Beim Pfarrer war's ebenfalls in der Richtigkeit, und es hatte auch Herr Röller viel mitgesprochen.

Und so war's in's Reine gekommen, und bis der Meiler verkohlt, sollte die Hochzeit sein.

Am ersten Sonntag nach Michaeli wurden es fünfzig Jahre, seit der Lerchrinner seine Hausfrau heimgeführt hatte, und jett — nach fünfzig Jahren, sollte er seine Hausfrau wieder heimführen — der junge und der alte!

Auch der Alte! — Es giebt eine goldene Hochzeit. Herr Röller hat mit dem Pfarrer und mit dem Gemeindes vorsteher davon gesprochen. Wenn die Alten nur entsprechend wohl sind!

Immer näher rudte Michaeli heran, immer fleiner wurde ber schwarze, bampfende Haufe in ber Kohlftatt. Der

Köhler hatte diesmal besonderen Fleiß mit Meiler und Rohlen — als sollten diese Kohlen in eine gar eigene Esse fommen — in eine Esse, wo zwei Menschenherzen zusammengeschmiedet werden für Zeit und Ewigkeit.

Das erste Ausgebot von ber Kanzel war schon geschehen. Die Brautleute hatten recht viel zu thun; ba giebt es Borbereitungen für Brautlleider, Kränze, Bänder, für die Hochzeitsgäste und besonders für die "jungen Leut", wie man die Kranzjungfrauen und ihre Burschen nennt.

Diese letteren mußten wohl wenigstens vier Paare sein. Sali hatte auch heimlich e Geschäfte.

Aber einmal hatte ber Alte wieder Alle erschreckt. Er phantasirte in der Nacht fürchterlich: Er sei der Baumtod! Es sei heiß, man möge ihn doch aus dem Meiler ziehen, Hände und Füße seien schon verkohlt, und er schrie laut und rief zur Jungfrau Maria!

Seitbem waren mehrere Tage vergangen und er war boch wieder ruhig. So oft von dem nahen Chrentag und von der goldenen Hochzeit die Rede war, klärte sich sein Blick, und er lächelte zu seiner Chehälfte.

Um ersten Tage nach Michaeli "ftorte" Bonifag und bampfte die letten glühenden Kohlen im Bafferfübel.

Wieder raffelte nach längerer Zeit ein Kohlenfuhrwerk vom Hohlzaungraben gegen das Röller'sche Gewerk.

Und endlich fam ber Borabend.

Haus und Hof hatte Alles ichon bereitet, aber Braut und Bräutigam hatten noch Bieles zu thun. Mütterchen trug ihr Spinnrad in die Dachkammer hinauf, nur hatte fie der Sali noch früher die Strähne gezeigt, die fie den Sommer über gesponnen.

Baterchen ging gar ruftig in Haus und Hof umber und ohne Rock, wie einst; er hatte bereits ein neues Hemb an, wie es ber Gemeindevorstand, der Brautführer war, schickte. Er äußerte heute, da der Abend gar so schön und heiter sei, den Willen, den Baumstock auf dem Sturmkogel zu besuchen. Vincenz fürchtete, daß der Vater dadurch wieder in eine neue Gemüthsaufregung kommen könnte und machte Vorwände: Es sei so dämmig (schwül) gewesen den Tag über, und es käme sicher noch ein Gewitter.

Der Alte schwieg. Dann ging er zu seinem Weibe und theilte biesem sein Borhaben mit, Sein Weib war mit einstimmig und bereit.

Durch das Gebrände und den Anwachs schritten im Abendglühen zwei alte Leute gegen die Sturmhöhe hinan.

Beide hatten Stöde und eines stügte sich an bas andere. Anfangs eilten sie, wie flüchtig, als sie aber den Hof hinter sich hatten, gingen sie langsamer, blieben oft stehen, sahen einander stumm an und waren froh.

Morgen follten fie ihre goldene Sochzeit feiern!

Mit Mühe kamen sie die steile Sobe hinan — zum Sturmkogel, ein wohliges Lüftchen zog.

Die trüben Augen des alten Lerchrinners irrten unstet und suchend umher. Das, was er meinte und suchte, war tief unten, war verkohlt — verkohlt. Traurig fiel sein Blick auf den breiten, weißen Stock, auf dem der Baum gestanden. So lange hier das Kreuzlein nicht eingeschnitten, war ja noch nicht Alles aus.

Jetzt — bu Liebe Gottes! Was ist das? —

Der Greis that einen Schrei, einen Juchschrei, wie vor fünfzig Jahren so hell und so heiter.

Ganz nahe am Stock, schier mit bemselben verwachsen, stand ein junger Fichtenbaum, lebend frisch und grün — leife fächelte er mit seinen zarten schlanken Aesten, als wollte er das Greisenpaar recht fröhlich, recht herzinnig begrüßen.

"Katharine!" jubelte der Lerchrinner, "jett schau! der junge lebendige Baum! Ich werde wieder gesund!" — Weinend fiel er dem Weiblein um den Hals.

Die Beiben traten nun zum Bäumchen, betasteten die Aeste, den Stamm, sogar die Wurzel; — wahrhaftig, es keimte und wuchs und der alte Mann fühlte, wie es keimte und wuchs. — Im Gehöfte begann es zu dämmern. Da sagte der junge Lerchrinner: "Wo sind denn die Vaterleute?"

Man suchte, sie waren im ganzen Gehöfte nicht zu finden. Man wurde ängstlich, endlich fiel es Vincenz ein, daß der Vater für den Abend auf den Sturmfogel gehen wollte. Schnell verließ er das Haus.

Sali begleitete ihn; sie war heiter, während bem Burschen um die kranken Eltern bangte. In einer Viertelstunde waren sie auf der Anhöhe; dort standen sie still.

Das Greisenpaar kniete am Baumstock und hielt die Hände gefaltet. Die sanfte Abendröthe beleuchtete ihr Gesicht — noch mehr verklärte es die Freude — die Freude! Die Sonne war unten, noch glühten die fernen Kanten der Alpen im Abendschein. Es war ein Leuchten, ein rosiges Weben und Vergehen, ein Blühen und Glühen außen und im Menschenherzen!

Zwei Brautpaare! Hier eines, mit blühenden Wangen und Lippen, mit klaren, frischen Augen, mit lockigem Haar, bekränzt von Jugend und Unschuld, von den Fittigen der Hoffnung getragen, umstrahlt und umwebt von Natur und Liebe — glücklich, überglücklich!

Dort eines, niedergebeugt von Alter und Schicfal, mit eingefallenen, burchfurchten Wangen, mit erlöschenden Augen, mit bleichenden Haaren — eine lange Reihe kummervoller Jahre durchwandert, ein wehevolles Leben hinter sich und

vor sich die Grube; aber kindlich glaubend, geleitet vom Engel ber Liebe, angelangt am ruhigen Abende bes Lebens!

Als die vier Glücklichen dem Gehöfte zuwandelten, hatte Baterchen, das gute, fo absonderliche Baterchen oben seinen Stock vergeffen.

## Wie 's in der Bibel steht.

Es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei! steht es zu Anfang des heiligen Buches.

Das ist ein wunderlicher Sat, den wissen und an den glauben Alle, haben sie jenes Buch gelesen oder nicht.

In der Dorf- und Pfarrkirche, nahe an den Altarstufen steht heute ein rothbedeckter Betstuhl und in diesem sitzen die zwei Paare in Freude und Brautschmuck.

Das eine der Paare feiert die goldene Hochzeit, das andere die eiferne, — doch, wir wissen es ja.

Wie Kohlen glühen und im Feuer Eisen mit Eisen verbinden, so ist auch der Traualtar eine Schmiede und Esse, die Lieb' ist glühende Kohle und des Priesters Wort ist der Hammer. So wird hier geschmiedet ein ehernes Band, treu und stark, dis der Rost der Grabeserde es löset! —

Die Bräute weinen, als sollte Rosmarin und Herzenstrost und Nelke an ihrer Brust burch Thränen aufgefrischt werden — und die Sträuße grünen und blühen ohnehin so lebendig.

Bäterchen blickt auf seine geschmuckte Braut — bie ist ganz weiß und hat ein grünes Kränzlein auf — schier so holbselig, wie vor fünfzig Jahren!

In's Knopfloch an ber linten Seite hatte ihm Salt einen wunderprächtigen Strauß gestedt. Der Greis lächelte, weinend lächelte er - bann schämte er fich beffen.

ũ

1

Sali trägt ein weißes Rleid mit rothen Bändern ausgeschmudt, und über bem forglich getheilten, geflochtenen Saar liegt der Kranz. Der Kranz ist einfach und frisch — eben wie er aufwächst braugen in der freien, sonnigen Welt.

· Heute war's Jebem im Dorfe klar, warum ber Schneis bermeister die ganze, lette Woche hindurch Abends nicht zum "Löwen" tam — Bincenz ftat in einem neuen Anzuge aus feinem Tuch und Bockleber, aus gefärbter Bolle, ja gar aus Seide, wie ber grune Hosentrager, bas rothe Halstuch und das Hutband!

"Hat boch noch was, ber Lerchrinner!" flüfterten fich ein paar Bauern zu; - "wer weiß?" -

Bor Allem echt aber mar boch nur Giner, ber Bonifag! Hohe, glanzende Stiefel hatte er an, und um den arauen Rundhut trug er Schnüre und Fransen und seltene Febern und einen echten Gemsbart! Er ftand neben bem Bürgermeister nicht weit hinter ben Brautleuten; man fonnte ihn nicht übersehen - auch ben hut hielt er fo, bag ihn Jeder und Jede und Jedes wohl bemerkte. Aber tauschen hätte er heute mit Riemandem mögen. Für das junge Baar hatte er gute hoffnung; als er am frühen Morgen aus ber Butte ging, lief ihm ein Gichbornchen gerade über ben Weg - ein gutes Beichen!

Hinter bem Röhler tamen die "jungen Leut'" und bie Uebrigen. Es maren Biele.

Jest fiel ber Tusch ein und balb barauf ein lauter, schallender Festmarich. Gar ber Schulmeister wollte fich heute zeigen, und als Alle nach der Musik auf den Chor schauten, Rofegger, Sonberlinge.

ba war er so selig, daß er Jedem, der ihm in den Weg kam, seine Dose aufwartete.

Der Pfarrer tam und die firchliche Handlung begann. Das alte Baar wechselte die Ringe, wie vor fünfzig Jahren.

Der Pfarrer sprach von der Weihe und Bedeutsamkeit einer goldenen Hochzeit, und wünschte eine solche auch dem jungen Baare.

Nun tam der Brautführer und brachte Bein, der in der Kirche getrunten wurde.

Das Befte fam erft am Abend.

Als sie an der Tasel zusammensaßen, hörte man plötzlich draußen in der Borstube lebhafte Bewegung; an der Thüre erschien der Wirth mit zwei brennenden Kerzen und neben ihm kam Köller herein, der eine Last auf der Achsel trug. Er schritt mit derselben in die Mitte des Speisezimmers, bort stellte er sie auf den Boden.

Es war eine nagelneue, fein gearbeitete Wiege! —

Lachen und wiselnde Bemerkungen wollten von allen Seiten losbrechen, aber freundlich ernft gebot Röller Ruhe.

In der Wiege lag ein in weißes Linnen geschlagener Gegenstand, welcher nach Andeutung des Gewerksherrn der jungen Braut jum Hochzeitsgeschenke bestimmt mar.

Sali erröthete, Alle fahen fie an. -

Euch Leser aber bitte ich, nur nicht gleich zu argwöhnen, — was in ber Wiege lag, geschlagen in weißes Linnen, war allerdings klein, lieb, aber — alt.

Abller stellte sich mitten in das Zimmer und hielt folgende Rede:

"Berehrungswürdige Gefellichaft!

Der Tag, den wir heute durchjubelt, das Fest, das wir gefelert haben, ift im Menschenleben das erfreulichste. Es ift

vielleicht ernster, bedeutungsvoller, heiliger, als fich's Mancher porftellen mag, aber die heiterste Freude, die wir in folcher Feier empfinden, ift gewiß am Plate. Befonders heute. Die rofige Rugend und bas ehrwürdige Alter halt Sochzeit. Zwischen biesen beiden Baaren liegt ein halbes Jahrhundert mit feinen Frühlingssonnen und Winterfturmen, mit feinen Freuden und Schmerzen! - Das Schickfal hat biefe Haare fehr gebleicht. - Fragt ben Greis, ber heute ein Fröhlicher ift unter ben Fröhlichen, fragt ihn nach fummervollen Tagen, thränenreichen Nächten — er weiß bavon zu erzählen. Fragt bie Greifin. Doch, wozu heute ben Schmerz aufwecken; nach beißem, stürmischem Tag ift ja eine milde Abendröthe erblüht. Berglich wollen wir uns biefer freuen. Gin anderer Begenftand aber ift's, über welchen ich heute einige Worte fprechen will. Unweit bes Lerchrinnerhofes frand vor wenigen Wochen noch ein großer, herrlicher Fichtenbaum, ber lette in Lerchrinner's Gebiet. Rrantheiten und verschiedene Unglucksfälle verwirrten ben Sinn bes maderen Bauers, und er murbe vom Bahne gepeinigt, als fei er bem Bertsberrn, dem er feinen ganzen, großen Wald zugeführt, auch noch bas Lette ichulbig, und er fällte ben Fichtenbaum. Ich, ber Wertsherr, aber fage es feierlich, daß ich in biefem Belange feinen Seller nehme, noch nehmen burfte; im Gegentheile, ich versichere, bag ich ben Aufschwung meiner industriellen Thätigkeit nur dem mir feit vielen Jahren reichlich herbeigeschafften Rohlenbedarf verbante. Ich mare aus eigenen Walbungen benfelben nicht zu beden im Stande gewesen. Lerchrinner half ans ber Berlegenheit, er ift also ber Gründer eines Theiles meines Bermogens. Bor Gottes Recht stehe ich ihm heute als Schuldner gegenüber, und die Gesellichaft wird mir beiftimmen, wenn ich, um bas alte Brautpaar ju ehren, bem jungen ein fleines

Hochzeitsgeschent mache. — Ich bitte Dich also, Du junges Brautpaar, daß Du von Deinem Gönner diese Wiege zum Gedenken nehmest. Sie wird kein überstüssiger Hausartikel sein. — Diese Wiege wird um so willsommener sein und heute eines Brautgeschenkes würdiger erscheinen, wenn ich sage, daß sie aus dem Holze jenes Baumes versertigt ist, welcher im Leben des Baters, wie in den Brauttagen des Sohnes eine so bedeutende Rolle spielte. — Verkohlt meint ihr, sei die Fichte? Allerdings dis auf den sogenammten Stockbreiling, den mir Sali, ohne wohl zu ahnen wozu, auf meinen Wunsch heimlich zur Seite bringen half. Das ist die Thatsache. Und hier in der Wiege sinde ich noch eine Kleinigkeit — zwar kein Lerchrinner'scher Sprosse noch — aber nicht ganz zu verschmähen. Das gehört ausschließlich der Braut zum Heiratsgut, das sie ihrem jungen Gatten mit in's Haus bringe."

Nach diesen Worten legte der Werksherr den in die Leinwand gewickelten Gegenstand auf den Tisch vor die tief erröthende Braut.

Dann schloß er:

"Ich wünsche vom Herzen, daß dies mein Schärflein wohl angenommen sei und reichlich Zinsen trage. Das Hausgeräth aber — vom letten Baume stammend — sei den zahlreichen Nachstommen im Lerchrinnerhause eine gesegnete Lagerstätte; es werde alt sammt dem Geschlechte, bis einst die Urenkel unter Schutz und Schatten eines neuen, fräftigen Hochwaldes sich erfreuen!"

So hatte Röller gesprochen und "Amen, Amen!" ersicholl es von allen Seiten, und das Aufjauchzen der Pfeifen und Trompeten hieß ebenfalls: Amen, Amen!

Endlich nahm der Brautführer den eingehüllten Gegenstand, auf welchen alle Augen der Frauen und Männer ftets

ununterbrochen gerichtet waren, und schlug die Leinwand auseinander.

Ein blaues Badchen tam jum Borschein, und das ents hielt — wir glauben es ber Ueberschrift: hundert Ducaten! —

## Das Frenzlein im Stock.

Seit bem Hochzeitstage mar ein Jahr verfloffen.

Bater und Mutter sind auf bem Felbe beschäftigt und ernten und säen für's künftige Jahr. Aehnbl Bonifaz füttert und striegelt bas Bieh und treibt es auf die Weibe.

Großväterchen fitt auf der Ofenbank am hölzernen Ge- länder und greift oft an die Bruft.

Und Großmütterchen sitt auf dem Dreifuß, singt und sieht suß besorgt auf ein junges Bublein. Dieses thut, als ob es die Lieder gar schon verstände, es lauscht und lächelt.

Haft recht, Aleiner, lausche und lächle, nie in Deinem Leben wirst Du mehr einen Gesang hören, der schöner ware als Großmutter's Lieder an der Wiege!

Jest ichlief es und träumte von ben Engelein.

Der Gefang verstummte, die Wiege blieb stehen, die Ahndl (Großmutter) nickte und nickte und war auch eingeschlafen.

Ein heftiger Hustenausbruch bes alten Gatten weckte sie wieder. Sie stand auf und ging zum Ofen: "Geh, Sepp, trint' einen Thee, halt' Dich doch schön warm auf der Brust! Ei wart', ich bring' Dir Deinen wollenen Bruststleck."

"Der Baum wächst auf und ich muß doch fort!" sagte ber Kranke traurig, "aber jetzt geh' ich ja gerne, ich bin ein alter Mann. Kathel, thu' dem Sepperl die Fliegen vom Gesicht wegjagen!" Sie that's und reichte dann bem Manne die irdene Theeschale.

Der Greis mar ruhig, er lächelte oft, und er fah oft seinem kleinen Enkel und Namensbruder in bas holde, weiße Gesichtchen.

Man fagte, ber Kleine sehe ihm ähnlich "wie herabgerissen".

Wenn der Husten mitunter ein Biertelstündchen ausblieb, so wurde der Alte gesprächig. Einmal sagte er zu seinem Beibe: "Alte, ich sag', der Lerchrinner stirbt nicht aus!"

"Und die Lerchrinnerin auch nicht!" lächelte das Mütterchen mit bedeutungsvollem Kopfnicken, "Seppl, ich hab' gestern wieder was mahrgenommen!"

"Wart' nur Du, Du bist schon die Rechte!" sagte er und drohte mit dem Finger — dann kam wieder der bose Husten.

— Der Abend war warm und heiter. Als die "Jungen" vom Felde heimkehrten und Bonifaz das Bieh in den Stall that, flogen in Haus und Hof lustig die Schwalben umher.

Wohl waren die Eichen- und Ahornblätter zu tausenden fahl und gelb, viele lagen gar auf dem Boden umher, aber der himmel war licht und die Wolfen leicht und goldig, wie im Frühling.

Darum waren auch die Schwalben noch ba.

Baterchen war heute lange im Freien und fam erft in später Dammerung, als ihn seine Gattin schon vermißt, in die Stube.

Bevor er zu Bette ging, hatte er das kleine Sepperl recht lange auf dem Arm, und er scherzte mit dem Kinde und sang ihm ein Abendliedchen vor.

"Er wird doch wieder beffer," troftete fich Sali.

Als der lette Tagesstrahl erbleicht, war das Licht im Lerchrinnerhof erloschen. —

Draußen im Dorfe klangen die Gloden hell. Der Baumstod war gestorben.

Es war ein trüber Herbstmorgen, die Schwalben waren fortgezogen.

Segen den Sturmtogel hinan schritt Bincenz, daß er den Billen seines heimgegangenen Vaters erfülle. Aber was er thun wollte, das war schon gethan, neben dem jungen Tannling, auf dem breiten grauen Stocke, wo der letzte Baum gestanden, war frisch und weiß — das Kreuzlein eingeschnitten.

## Inhalt.

|      |            |           |             |      |          |     |      |    |    |   |   |    |   |    |     |   |     | Seite     |
|------|------------|-----------|-------------|------|----------|-----|------|----|----|---|---|----|---|----|-----|---|-----|-----------|
| Der  | alte Abar  | m         |             |      | •        |     |      |    |    | • |   | ٠. |   | ٠. |     |   | •   | 5         |
| Der  | Säemanı    | n         |             |      |          |     |      |    |    |   |   |    |   |    |     |   | • . | 15        |
| Der  | fceltenb'  | Shult     | er          |      | •        | •   | •    |    | •  |   |   |    |   | •  | . • |   |     | 22        |
| Herr | Meyer,     | ber Bel   | ehre        | enb  | e        | •   | •    |    |    | • |   |    | r | •  | •   | • |     | 29        |
| Herr | Troplop    | f als S   | eira        | ıtsc | ani      | bib | at   | 7  | •  | • | • | •  | • | •  |     | • | •   | 40        |
|      | Lustigma   |           |             |      |          |     |      | •  | •  | • | • | •  | • | •  | •   | • |     | 49        |
| Ein  | Wald-Ph    | ilosoph   | _           |      | •        |     |      | •  | •  | • |   | •  | • | •  | •   |   |     | <b>56</b> |
|      | mißgebor   |           |             |      |          |     |      |    |    |   | • | •  | • | •  | •   | • |     | 62        |
| Der  | närrische  | Doctor    | •           |      | •        | •   |      |    |    | • |   |    |   |    | •   | • | •   | 76        |
| Der  | Billacher. | Anderl    | ٠           |      |          |     |      |    |    |   |   |    | • | •  | •   | • | •   | 98        |
| Der  | Pfarrer 1  | oon Gr    | abei        | nba  | ď)       |     |      | •  |    |   |   |    | • |    | •   | • |     | 101       |
| Der  | Musitant   | en-Jogg   | zel         |      | •        |     |      | •  |    |   |   | •  | • | •  |     |   | •   | 106       |
| Der  | Wieberge   | taufte    | •           | •    | •        |     |      |    |    |   | • | •  |   | •  |     | • |     | 113       |
| Der  | Seelen-C   | rlöfer    | •           |      |          | •   | •    | •  |    |   |   |    |   |    |     | • |     | 123       |
| Der  | Fünfgulb   | enwirth   | 1.          |      | •        |     | •    |    | •  | • |   | •  | • | •  | •   | • |     | 134       |
| Der  | Samer-S    | ðim .     | •           |      | •        |     | •    | •  | •. | • | • | •  | • | •  |     |   |     | 140       |
| Der  | verfilbert | e Manı    | ι.          | •    |          | •   | •    | •  |    |   |   |    |   | •  |     |   |     | 146       |
| Der  | Schenter   | -Rarí .   | •           |      |          | •   |      |    |    |   | • |    | • | •  |     |   | •   | 155       |
| Der  | Better=B   | ub        |             | •    | •        | •   |      | •  |    | • |   | •  | • | •  |     | • |     | 164       |
| Der  | Feuerma    | nn Bal    | bhal        | er   | •        | •   |      |    |    |   |   | •  |   |    |     | • |     | 178       |
| Der  | Frembe     |           |             |      |          |     | •    |    |    | • |   |    |   | •  |     | v |     | 183       |
| Der  | Orgler &   | u San     | ct I        | Tho  | ma       | S   |      | •  |    | • |   | •  | • | ,  | •   | • |     | 193       |
| Der  | himmelh    | errgotté  | 3- <b>W</b> | irtl |          | •   | •    |    | •  | • |   | •  | ٠ | •  |     | • |     | 201       |
| Der  | Steinschi  | idel .    | •           | •    | •        | •   | •    |    | •  |   | • | •  |   |    | •   |   |     | 212       |
| Der  | Napoleon   | nschütz . |             |      | •        |     |      | •  | •  | • |   |    |   | •  |     |   |     | 223       |
| Der  | glüdlichf  | te Man    | n v         | on   | <b>®</b> | raz |      |    |    |   |   |    |   | •  | •   |   |     | 234       |
| Hau! | ptmann 9   | Mues .    |             |      |          |     |      |    |    |   |   | •  |   | -  | •   |   |     | 239       |
| Der  | Mann n     | it ben    | bre         | izek | n        | Th  | alei | rn |    |   |   | •  |   |    | •   | - |     | 248       |
|      | Hericheri  |           |             | -    |          |     |      |    |    |   |   |    | • | •  | •   | • |     | 294       |
| Benz | i, ber Ne  | achtwäck  | ter         |      | •        |     |      |    | ٠  |   | • |    | • |    |     | • | •   | 312       |
| Der  | Baumtol    | ·         |             |      |          |     |      |    |    |   |   |    |   |    |     |   |     | 361       |

•

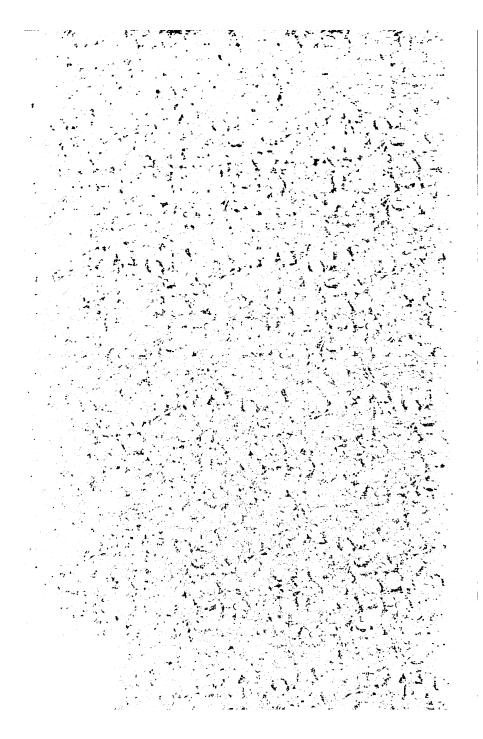

FEB 5 - 1913. MAR 2 -- 1914

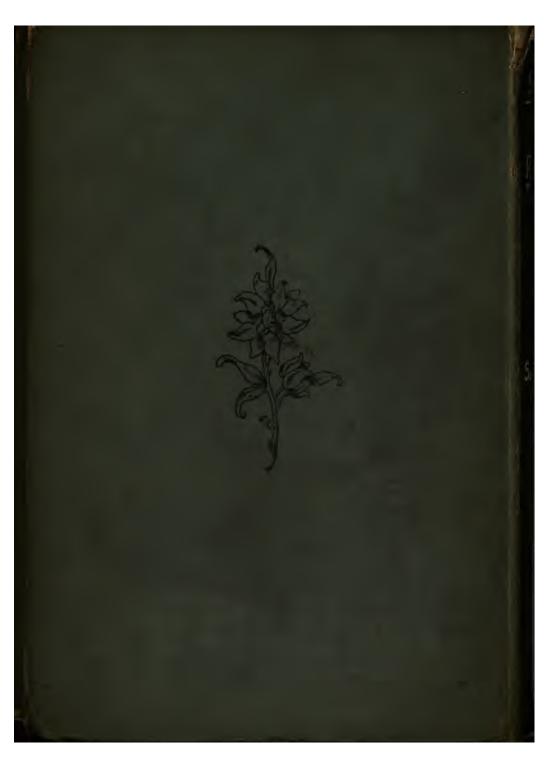